

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







HARV

E



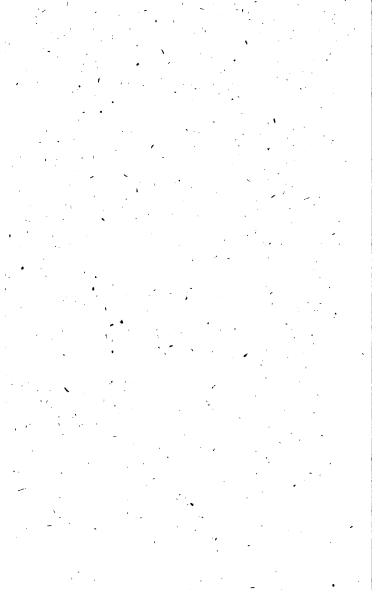

# Deutsche &

# Denkwürdigkeiten.

Aus alten Papieren.

Berausgegeben

noe

C. Fr. v. Aumohr.

Bierter Theil.

Berlin, Berlag von Dunter und humblot.

1832

GIFT OF EDWIN VERNON MORCAN

Jan 22, 1916

# viertes Buch.

IV.

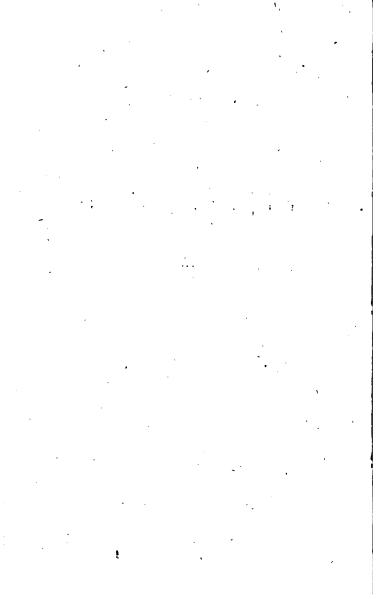

## Erftes Capitel.

Burry zuhringliche Fragen begtorgelochter, gans unermarteten Ausgang bes nächtlichen Abentheners.

Ich legte die Sandschrift auf den Tift und zog das Tuch herwbr, mir die Stirne zu wischen; denn, wahrendich den entsehlichen Bongang mir lebhaft vergegenwäre tigte, hatte ich undefinnlich viel hastiger gelesen, als sich's eigentlich gehört. Sievauf verhielt sich die Gesellschaft eine Weise ganz, stille; was mir schmeichelte, da solch' eine stumme Andentung tiefer Bewegung doch eigentlich unter allen Beisallszeichen das meist zuverlässige ist, wernigstens mich zu sein bedünkt.

Allein, unterbrach die Pause eine Dame, die Sattie meines ehrwürdigen alten Collegen, deren Gesicht babep eine gewisse Mischung von Zweisel und Gtauben, von Beklommenheit und Antheil, ausbrückte; allein, sagte sie, blieben Sie denn nun in dem abscheulichen Loche stecken? das wäre ja ein schauberhaftes Loos! — Wie kannst Du so fragen, ma schore, rief der College; hätte doch unser Freund die Begebenheit nicht so ergreisend schildern kon-

nen, ware er brinnen geblieben. Und ferner fist er bier leibhaftig vor uns, fo bag wir nicht bezweifeln tonnen, baß er ebensowohl ben Ausgang gefunden, als Aristobem und Sinbbad und Andere, benen gewöhnlich ein guchs jum Begweifer bient. Alfo ein Fuchs? fragte bie Dame. Ady nein, fagte ich, fein Suchs; und hat man in diefer Belt überhaupt von ben Fischsen eine viel zu hohe Deis nung. Gie bringen fich felbft oft gemig in's Bebrange, und ziehen fo wenig fich felbft, als ihre Begunftigten ieberzeit mit gang ambefchabigtem Petze aus ber Sache. Mein, fur biefes Mal half uns bas Glude. Die Falls thure mar auf ein hinderniß geftogen, und wir befans ben uns, als man uns ju Guife fam, nur etwa einen Aus tiefer... abs ber fofte: Brundi und Boben über und. Mun benn, fragte bie Collogin, maren : Gie: benn nicht amenhundert. Auf und noch tiefer gefallen? Dur Tane fichung, liebe, fagte ich: wie fo vieles Andere, eine biofie Allufion der Phantaffe. 3m Glegentheil, jog man und, nachdem endlich ber Gvaf berangefammen mar, ben ben Daaren und Ropfen an bas Eageslicht.

Allein, wo blieb benn bas Bespenst? fragte ein Framms zimmer. Das Gespenst, erwiederte ich, hat seitbem nicht micht von: sich iharen laffen; ben Sang aber ließ ber Graf, bamit. Niemand darin ju Schaben komme, von Monem wermauern.

Bahrscheinich, sagte barauf mein atter College, ich bende um ben schaurigen Gegenstand ein wenig zurückt zubrängen, wahrscheinich haben Sie num auch bas Bere nere aufgezeichnet. Benn ich, sagte er an den Kingern zählend, bavon ausgehe, daß Sie ben Gerbst 1762. in

die Freihereschaft gelangten, den Gonuner 1763. in das Bab, im Frühling 1764. inst Tollhaus, und im Spate sommer desselben Jahres in jene gapftige Grube; so sind's nunmehr gerade zehen Jahre von jenem Erbfalle anger rechnet, in welcher langen Zeit Ihnen sehr viel Gons derbares begegnet soyn nuß. Haben Sie das Manns seript zur Sand, so lasen Gie: darund, wenn auch aut zur Ablenkung der Auswertsamtett, drey dis vier kleine Ubschwiete. Es liegt mir darun, zu ersahren, wär's der Graf mit seinem Asgieren: gehalten habe. Denne ich hegenoch immer ein lebendiges Interesse an Gedaüten und Sandlungen, welche das gemeine Beste bezwerden; auch jeht noch in meinem uppfleerbienten Ruhestande.

Da bringen Sie mich, sprach ich barauf, mahrtich in nicht geringe Berlegenheit. Einentlich hatte ich mir vorgeletet, meine memoires ofme Unterlag und bis an's Ende meines Lebens, fortzuschreiben - Beiches, fagte bas ermabnte Frauenzimmer, noch weit hinaus liegen mbae - Bitte! entgegnete ich; nun ober traf es fich. daß im Schloffe bes Grafen es fo behaglich fich leben lieft. daber von Tag zu Tage verschoben wurde, ber let bigen Exintering und Ructbeschauung bie : erforderliche Beit abzumuffigen. Ber tonnte jemals zum Schreiben allezeit gleich wohl aufgelegt fenn; man will benn vers fchiedentlich auch lefen, leben und genießen! Dun zeiche wete ich wohl bisweiten Einiges denkwurdige auf, indem ich mir verfehte, es gelegentlich und ben voller Muße zu erweitern und auszubilden. Ferner benufte ich mehrmal bie Belegenheit, artige Originalbriefe ober Entwurfe und Vorarbeiten interaffanter und geiftreicher Derfonen ju er:

worben. Doch könnte ich mit gutem Gewissen nicht ber haupten, daß in diesen Papieren jewer töbliche Zusatts menhang sich antressan iasse, den Sie an dem bereits Ihmen mitgetheilsen früheren Thaile gelobt und gebiligt haben. Ich bin wider: Wilken und besteres Wissen wenig in das Aphreistische werfallen. Gy, sagte der Erd lege, das ist ja gerade under heuriger Zeitzeschmart. Eben diese Manier wied an demigroßen Strene so hochgeschatt. In, sief ich ein, der da weeß zu überrassen und durch gewisse wunderliedliche Cadengen das Gemuch zu beschletzthen. Allein ben dieser wahren Geschichte — Ey, nur herausgerückt! rief der College schon halb unwillig. Thum sie nicht wie die Währhen, wenn sie vor anderen Leuten singen sollen, als den räglichen?

Muß ich benn burchaus nachgeben, sagte ich bavanf, so erinnere ich Sie im Borans, daß hier mein Manus stript einen salto mortale macht, weil das Wochenbette der Gräsin und die Unruhe, in weiche dannis das Juns gerieth, die Arbeit auf einige Zeit ganz unterbrochen hatte. Wehmen Sie mich denn hier, wie's die Umstände das mals mit sich brachten, als Gutsbesther und Artersmann. Es war eine gar hubsche Spoche meines Bebens; doch ermiddet: zulest auch das Beste.

Da war ich angelangt, begann ich zu lefen, am Fuße bes busteren Schwarzwalbes, wo unweit des Stabtdens, zur Safte eingeschmiegt in das enge Seitenthal, zur nes beren schon in die Ebene verbreitet, mein värertiches Sut sehr reizend belegen ist. Ich hatte das Platichen nurs mehr schon seit langer Zeit nicht mit den Augen gesehn, meßhalb:kein bekamtes Gesicht, kein schmeichelndes Saus

ther mir begegnete, als ich jum Sofe einfuhr und balb auch von meinem Sause Besth nahm. Sogar in den Bedäuben bemerkte ich unwiklig manche Neuerung. Et wiges gar habsche Gemäner war eines vorgebitchen Nuzzens willen hinweggeränmt; muthwilliger Beise mancher tangbekunnte Baum gefällt worden. Sätte ich überhaupt in dem Augenbitche wehrunktiger Gefählte mich ganz err wehren können? — Schien doch die liebe Stelle mich klagend anzusehn, mir stumme Vorwurfe zu machen, daß ihre Pflege versäumt, sie der Willsche und dem ros hen Siane liebloser Fremdlinge hingegeben habe! — Alles so kell, so bde! —

Sihon am anberen Morgen, als ich frühzeitig vor bas Thor meines Gutes hinaustrat, fühlte ich mich um Bieles befriedigter. Mit bem Bermiften, mit bem Johr tenben, ober thoricht Umgeftalteten hatte ich bereits bie Stechnung ubgefchloffen; hingegen entbedte ich ben jebent neuen Schritte Schönheiten, welche am Vorabend mit entgangen waren. Der enge Thalgrund voll jaher-Reise Hufte, mit feinem glitternben Bachlein, feinen fuhlen, frifchen Balbichatten, ift boch noch immer ber alter In Diesen Sehangen ist, wenn ich mich nicht tausche, bet Baumvuchs uppiger, als vor etwa zwanzig Sahren, ba ich jum letten Male einige Tage lang auf meinem Sute verweitte. Doch werde ich barin mich nicht irren; benn ich erinnere mich, bag. mein Bater furze Beit vor feis nem Ableben einen sehr großen Theil des Balbbestandes hatte abtreiben, ober fallen laffen.

Indem ich foldergeftatt rubevoll in den Baldgrund hinabfah, des folgen Buchfes wohlbekannter Stamme

mich erfreute, beren frubere, unscheinbare Beftalt mir noch halbhin erinnerisch war; begann ich, mit so vielen thorichten und geschmackiefen Menderungen an ben Bebauden des Gehöftes mich einigermaßen auszufähnen. Diese konnte ich mit einigem Auswande wohl noch vers beffern, bas Unhaltbare fefter begrunden, bas Unertras liche gang hinwegschaffen. Wenn man nur fich davor bebatet, feine Grenzen ju überfchreiten, und nicht ju weit aushalt, fo gelangt man nicht felten gur Beenbir gung und fogar zum ruhigen Benuge feiner Anlagen. hingegen ift es ein schwaches Beschaft, gang baumlefen Besigungen nachzuheifen, sie burch Pflangungen aufzue schmucken, welche alleufalls bem zwenten, ober britten Geschlechte einige Augenluft und Kühlung gewähren, als lein ben Stifter und Begrunder felbft nur etwa unters balten fonnen. Denn einige Unterhaltung mag es ims merhin gewähren, biefes alliahrlich an ben innaen Offices zen die hinzugetriebenen Aweige Abzählen, mit dem Spas zierftoete Nachmeffen, um wie Bieles die Stamme zus genommen.- Mir find Versonen befannt worden, welche an der nichtigen Borftellung von einer tanftigen Entfals tung ihres Pfleglings ju machtigen, aftereichen Binfeln mehr Luft und Behagen fanden, als an der Sache felbst.

Ich hege für das Leben und Treiben der meist heir beren, stets so physiognomischen Pflanzenwelt eine mung derbare Sympathie, weshalb ich noch lange Zeit die lieben Jugendfreunde drunten im Thale bald allesammt, bald jeden einzeln übersah und prüfte, die endlich, wie zufällig, mein Bild gegen die Sbene hin abglitt, welche von hier aus die in sehr weite Entserung zu übersehen

ift. An biefer Seite war bem Schein nach Alles noch gang unverändert. Die bekannten wohlangebauten Ackers flächen; die Thurmspissen, mehr, als einer ganz ansehns lichen Stadt; zulest, schon am Horizont, die wunders schon geformte, reizend blane Geburgekere. Werlche entr zuklende Lage!

Als mich darauf die höher auffteigende Sonne von der steinernen Bank am Thore vertrieb, trat ich schon um Bieles bernhigter in den inneren Hofraum, wo von Andeginn ein raumiges Birthschaftsgebäude von ganz neuer Anlage mir durchaus mißfallen hatte. Som derbar, sagte ich dem bisherigen Ausseher, welcher zu wir getreten war, wie konnten Sie nur auf dieses Dach verfallen? weshalb gaben Sie der Seitenmauer nicht mehr Erhöhung?

Gestatten Ihr Gnaden, entgegnete er, diese Dacher werben in den besten Schriften als den Raum vermehr wend und um ein Zehntheil wohlseiler heftig anempsohr ion, auch schon verschiedentlich in Anwendung geseht. Wenn sie nun auch wohlseiler sind, sagte ich, was ich dahingestellt seyn lasse, sind sie denn zugleich auch dauers haser? Paraber, sprach er, habe ich bisher nitht nacht gedacht und mich daben beruhigt, daß uns die Erfahr wung kunstig schon davon belehren wird. Hossenstich, sogte ich hastig, dach nicht etwa auf meine Kosten? Ich liebe es nicht, im Großen kostspielige Versuche anzustell ien. Aus dem Lichte der Vernunft sehe ich aber sehr wohl ein, daß es der großen Wasse des Daches an ins neren Verviegelungen sehlet, daher der Oruck auf die dußeren Wässe des Bauls ercentrisch einwurken muß,

wie die Riffe und Ausweichungen an der Mauer da der reits anzeigen. Diese, erwiederte der Ausseher, schiebt der Zimmermann auf den Maurer, auf die Grundlagen und den sieden Mottel. Und der Mottel, fiel ich in die Nede, hochstwahrscheinlich auf das Dach, welches am Ende unter allen diesen Schiebenden mit dem metken Rachdrucke zu schleben schiebenden mit dem metken Rachdrucke zu schleben schiebkarrendach. Salten zu Gnaden, sagte er, ein Bohlendach. Ein Bullendach, murmelte ich unwillig; denn nur ein Ochs kann ohne Bauchgrimmen eine solche Korm entziehen und vergeben sehn. Bon Dauer kann nicht die Rede sepn.

Allein, fagte ich, als wir nummehr in bas Gebaube eftigetreten maren, allein zu welchem Iwede haben Gie benn ba broben fo gar großen Raum bedurft? Ge ift Aruhjahr, fprach er nicht ohne Berlegenheit, baher bas Gebande nun balb gang aufgeraumt. Auch fteigt bie Eultur mit jedem Jahre, weffhalb wir darauf gabien muffen, von Tag ju Tage mehr Stroh und Ben eine guernbten. Dun benn, fagte ich, gefest auch, daß Sie gulest fo Biel erbauen, als nothia ift, ben weiten Raum gang auszufüllen, fo ift es boch immer gar mancherien Product, affo munfchenswerth, bas eine vom anderen abzufondern, wozu das altmobifthe Fathwerk fehr behatf lich ift. In diesem leeren Raume aber wird Alles burcht einanderfallen, baraus Mengforn entftehen und gulest gang unreine Gaat. Ueberhaupt febe ich nicht ein, gu welchem Rugen wir benn hier ju Land bie toftbaren Wirthschaftegebaube aufführen. Bielleicht nut, weil es unter uns weder üblich, noch folbft erreichbar ift, die

Spaufen, ober Fihmen; Diemen ober Poichen so fest und gleichsam architectonisch auszurichten, als in Holland, Italien und England mir vorgekommen ist. Sollte eine Scheuer, welche zehntausend. Gwiden zu bauen gekostet, wohl jährlich fünschundert Galben eintragen? Oder Des gen und Wind, sammt bem leidigen Miniscfraß irgend eine leibliche und billige Erndts um: so viel verkungen bönnen? Das Banwesen muß sieher unseren Batorn viel weniger als uns Anderen gekoster haben. — Oder ist die Borliebe für das herangepsiegte Product, eine Art Austorschwäche, welche den Landmann besticht, sein hen und Stroh viel sorgfältiger zu logiren, als sich seicht und die liebe Hausgenossensfenschaft?

Der Auffeher bliebte gestort zu Boben. Augenscheins ich fühlte er fich betroffen, theils durch die unerwartete Wahrnehmung meiner Sachbenntniß, theils auch durch die Bedenflichkeiten, welche ich ihm in die Seele geworfen hatte. Ueberhaupt war es an der Zeit, mich bestinn in Achtung zu sehen. Ich nahm daher meine Schreibtafel zur Sand, duschlief das Gebäude mit langem, prufendem Blicke, während ich den Chrenmann mit dem Stade es in allen Richtungen nachmessen ließ. Darauf rechnete ich eine Weite für mich und ließ ihn. über den Geund und Zweit meiner Berechnung im Dunkelen.

Bas ich nun auch im Stillen über den neumodigen Bunderbau beschioffen hatte, so schien es mir doch viel boungenber, mir felbst in dem atten Hauptgebaude eine gemächliche Bohnung einzurichten. Beit und breit fins det sich fein Architect von einigem Berth; also wird

ber Bauherr weht seicht rathen mitsen, was ben den Ausbesterungen insgemein gut ausschlägt. Das freytich schon recht alte Gebau stehet auf sehr sesten Grundlargen; benn es ist nirgendwo aus dem Lothe gewichen, zeigt daher keine Risse und Brücke; walche letzten freis iich das malerische Ansehn des Gemäuers unterstüben, dech nie versehlen, dem Bauherrn Sorge und Kummer zu machen. Auch ist das Holzwerf; wie's ben der hem tigen Untersuchung sich ergeben hat, noch sehr fest und meist kerngesund. Also werde ich gefahrlos nach meis nem Geschmack und Sinne im Inneren manchevien Abs änderungen unternehmen können.

Leider find die Birthschaftsangelegenheiten nicht gange lich aus bem Erbgeschoffe zu entfernen. Indeß bleibt mir barin, nachft ber eigenen Sausflur, noch eine Reihe gegen ben Garten gerichteter Bimmer, welche jum Eins pfange von Gaften, jum Speifen, jum Aufenthalte in den Sommertagen fich werden einrichten laffen. Die Treppe ift bequem und hell, fann baber unveranbett bleiben. 3m Befchoffe aber werbe ich mir langs ber Mittagsseite die lange Reihe von Zimmern jum tagis chen Aufanthalte einrichten laffen. Thuren und Kenfter find theils zu niedria, theils auch nach beutschem Brauche überfluffig: gemehrt: Unbegreiflich, unerforfchlich, weße halb man eben in ben falten ganbern muthwilliger Betfe von der Schubwehr gegen Wind und Better fo Biel 'abbricht und wegnimmt, als nur jennals mit einer noths burftigen Sicherheit: vor bem Einsturze zu vereinigen und auszugleichen ift.

Und nun ber Sarten? — Er mag wohl vorzeiten mit schönen Ordungefinne angelegt seyn; boch kanne erkennt man noch an einigen ber älteren Obsthäume bie ursprüngliche Richtung iber Woge, da man späterhin querfeibein barin gepfinnzt hat, wo und wie es Joben: gefallen.

Dit einem Blicke iberfah ich mir ben gangen Raunt, - ber in feiner gegenwärtigen Beftalt und Befchaffenheit ftenlich ein bochft merfrentiches Bit gewährt, allein, ba es hier unt auf's Wegrimmen ankonnnt, mas nie Beschwerbe macht, in tumer Ruffe fchon ein auberes und befferes Anfehn gewinnen foll. Die Befichung ber gnac bigen Frau Bafe hatte mir bie Augen geoffnet über ben Betang und bie rechte Beife fandlicher Berfchonerungen. Entwicken, was die Situation, was beren Eptfeben fcon in fich einfchließen; bas vorhandene Ochone, Reigenbe, Bemitchtiche, fichtbar, sberchoch angamatich machen: bas ift bie Aufgabe eines Lanbbefibers von Gefchmad unb bauslichem Sinne. Wer hingegen die willführlichsten Launen und Einfalle querft auf bas meife Wapier bringt, von beefem auf ben Boben überträgt, bas Ebene baber: uneben, bas Ungeebnete plan machen will, verfcwentet wiel Gelb und Dabe und: bringt am Enbe nichts bers ver, als: eine widerwartige Durchfchneibung ber vorham denen hauptlinien. Biele gerühmte Garten nehmen fich aus in ber fie umasbenden Gegend gleich einem Tintens tiets auf einer fouft hubschen und harmonischen Beiche nung. Bornehmitch, werm man aus der Fremde ben Plan fich verfehreibt und auf alle Beife ihn febann ben

Umftånden anpaffen will, entftebet auch ben bem gebfier ften Aufwande doch immer nur etwas Storendes und Miderndes.

Man befreyet junachft ben Sier ift mein Dlan. maßig großen, nicht gang regelmäßigen, boch wohleine geebneten Plat langs bes Bohngebaubes von bem vies len Geftruppe, ben halbverwilbetten Obstbaumen. wen flattliche Rufftumme zur Rechten, wo bas Bitb fich fchließt, behalten ihre Stelle; fogar werbe ich einige Raftanien hingunflanzen, um jene abgulofen, wann fpår terbin einmal fie Deigung bezeigen follten, mit ber Ars beit bes: Speieffens,: Treibens und Beninens ein monio einguhalten. Der Bug ift anter ben Baumen, was ber Efel:unter ben Sausthteren; in ber Jugend traumerifch; in ben mittlen Jahren rhitig und bennahe muthwillig; in den spåteven so launisch, dag er bald auch zu gar nichts Luft bezeunt, baid wiederum ann unerwartet sich seibst und die fuhmston Soffmungen Anderer weit abertrifft.

Doch zu meiner Serraffe. Diese keine Sene will ich fächerertig burch breise Luftwege in so viele Binnene batten theilen. Alle biese Wege follen der Saakhungegenüber in einen halbrunden; wohleingeebneten Rammynsammenlausen, welcher sich vortresslich eignen wird, durauf einige Sitze unzubringen. Denn gegen die Abendssonne wird er von dem anstoßenden Sause geschüßt; und Abends gerade liebe ich den Geitenausblick auf die besleuchtete Ebene, das hell blaue ferne Sedurg, im Segensate zu den tiefen Schattenmaßen an den nahe gegen

überliegenden Felfen und Balbgehangen bes Geburgs: fußes.

Allein, mobin mit ben Gemufepflanzen? fragte ber Auffeher, als ich ihm meinen Dian naber entwickelt hatte. Die Gemufe? fagte ich verwundert. Als wenn ich die lieben Dinge gleich einem Sunde in den Schoof neh: men mifte! Auch entziehe ich bem Gemusehau nicht mehr, als etwa einen Morgen Landes. Den muffen wir allerdings wiedergewinnen, benn, ich gahle mit Ber wißbeit auf einen autparfebenen Barten. Dun febe ich aber, baß Sie ba brunten langs ber niebriger belegenen Tarraffe bes bisherigen Gemuseplates, diefes bequemen und naber liegende Stuffe vorziehend, leichtlich bas Doppelte an muftem Graslande weder eingeehnet, noch geborig vertieft und gebungt, vielmehr gang bem Bufalle überlassen haben. Ich liebe foldhe blaggrune, schwache begrafete Abbange, gebe baber auch den da nur nath gedrungen auf. Doch hat auch bas Rugliche feine Rocher, weshalb wir ichon am morgenben Tage baran gebn wols len, den Boden aufwereiffen, die Telfenkucke herausaur brechen und an die Geite zu rammen.

## Zweptes Capitel.

Sonberbares Schichfal eines borwitzigen Dagabunben.

Sehn Sie, fagte ich zur Gesellschaft geweidet, wie's so gar langweilig sich anläßt. Im Gegentheit, sprach der College; denn es ist, was Sie bieher gelesen haben, vernänftig; lehrreich und practisch. Gewiß, bemerkte darauf die ältliche Dame, wenn gleich nicht ganz so remandisch, als das Borangehende. Rum, sagte ich, deut ken Sie nicht etwa, daß ich so gar lange in diesem Tone sortgeschrieben habe. Im Gegentheil, es machte der Bau und die Einrichtung des Hanses mir so viel Gorge und Mahe und sogar anch Berdruß, daß alle Tage jenes alte Sprüchwort mir einstel, welches sagt: "es bauen die Varren, die Klugen zieh'n d'rein."

Unter biefem unablaffigen Poltern verging mit die Luft zum lieben Anzeichnen und Buchführen; meine Ersholungen beschränkten fich ganz auf die Eröffnung, Sischerung, Leitung von artigen Lustwegen, welche die vieslen reizenden Stellen und herrlichen Ausblicke des gesgenüberliegenden Idhenzuges mir zugänglicher machten. Auch nachdem ich im nachfolgenden Jahre nun endlich zum ruhigen Genuße aller dieser Herrlichkeiten gelangt war, verhinderte mich eben die nunmehr eingetretene Geschäftsstille irgend etwas Anderes zu beginnen, als unablässig in meinem Hause und auf meinem Gute ums her zu gehn. Endlich ward ich, um die Mitte des

zwesten Jahrs nach meinem Einzuge in die vaterliche Besthung, lebhaft zum Schreiben angeregt; sen's durch die Neberraschung, sen's vielmehr durch die Reuheit der selfamen Erscheinung, welche eines Abends mir uners wartet entgegentrat.

Bey diesen Worten hatte ich innegehalten. Das Rathe seihafte der letzten Andeutungen reizte die Neugierde der Frauen und veranlaste ein lebhaftes Andringen van als len Seiten; denn aus Gallanterie und Höflichkeit stells ten sich auch die Gerren sehr wise und hörbegierig. Inz des war es sichon ziemlich spät am Abend, hatte ich zus dem einen anderen sehr starken Beweggrund nicht weit ter zu lesen. Ich brach daher rund ab, zum Troste meines Reisekegleiters, welcher ben den lesten Seiten in der Bestiechtung, daß nunmehr seine eigene Person auf Tapet kommen möge, sichtlich in großer Unruhe und gleichfam auf Kohlen saß. Auch macht das Rachs solgende, melches bisher kein sterbliches Auge erblickt hat, in meinem Leben, wie besonders in diesen memoires, einem ganz neuen Abschnitt.

Ein gar liebes Flecken, eine behagliche Stelle, ift bieset Mittelpunct meines Flächeninhaltes, bachte ich ben mir, indem ich auf der steinernen Bank außerhalb des wohlgemauerten Thores mir's bequem machte und voll heitweits hinanssah in die weite Stene, welche die Sonne eben gleichsam zum Abschiedsgruße schimmernd beseuchtete. Ich seite machte daben, durch meinen Schlagsshatten here vorgehoben, mich längs der warmgelblichen Steinmaner

veiht gidheid und farbig ausnehmen; denn es heftere ber Banberer, ben ich fichen feit einer Beile die Sohe tungfim hatte erklimmen gesehen, seine Biede mit dem gang unzwehbeutigen Ausbrucke großen Zutrauens und völliger Befriedigung auf das Bild, in welchem meiner Person die Hauptsigur ausmachte.

Ronnte er nicht ein Maler: senn, und die Gelegens heit benugen wollen? etwa um feine Phantasie zu ber reichern, oder auch nur sein Bis voer Zwickuch, wetches die Maler häusig als tine Art auswärziger Seete mit sich umhersühren. Senug, mir schien es gewöhnt liche Wenschupflicht, mich stille zu verhalben und nicht von der Stelle zu rücken, während er mich so ausmertstel in's Auge saste, als ihm erfreulich oder nothig schien.

Der gute Menfth gewähre sich daben Zeit und Muße; und nicht länger bezweisdie ich, daß et unmittelbar dare angehen werbe, mich auf's Papier zu bringen, als er pidilich den Schnappsack von seiner ruftigen Schalter hob und zu Boden warf. Allein ich hatte für dieses Mal mich getäuscht; er war nur von einer gewissen Sympathie ergriffen und ganz unwiderstehlich angezogen worden, die ruhevolle Stellung, welche ich angenommen hatte, mit zu theiten

Dit Ihrer Gunft, sagte er, als er neben mir sich niederließ; wer konnte der Ruhe genießen sehn, wie's Ever Gnaven besthert ist, ohne das Verlangen zu enwpfinden, sich ebunfalls ein wenig gune Jein zu gonnon. Ich man sieht es Ihrem Schaben und ganzen Wefen wohl an, daß nicht sogar viel boses Wetter über Gie dahingegangen ist. Welches himmische Behagen spiegelt

sich in den reinen Flachen Ihres Angesichte! Gewiß sind Ihre besten Wansche stets gekednt, Sie gar nie, oder doch nur gar selten in Ihren Erwartungen getäusicht worden? Bun, sagte ich etwas stutzt über die anger muthete Vertraulichkeit; genau besehn, habe ich mich nicht selten geirrt und getäusicht, wie die meisten. Also auch Ihro Snaden? rief er; allein, setzte er hinzu, welche Philosophie erheischt es, nach kränkenden Ersahrungen die Harmdnie des Weltballs noch so genießen zu können, wie der Viel Ihrer sansten Augen, wie Dero freye edle Stirn mir's darlegt.

So balb, bachte ich ben mir und konnte mich bes Lächeins nicht enthalten, fommt man boch wohl mit meinem Charafter nicht so ganglich auf bas Reine. Ine beg überblickte ich mir ben andringlichen Mann von ber Seite und ein wenig prufender, als mir fruher ber Dube werth geschienen. Seine Beftalt mar gewohn: lich, fein Aufzug wie's ju Rufe Reisende in Gebrauch haben: boch fein Profil - er zeigte mir wenig mehr gewiß hochft fonberbar. Die Stirne geraumig und vok ler Einschnitte und Musbiegungen; die Brauen buntel und bufchig; die Augen tiefliegend, nicht fonderlich groß, übrigens gang icharfblickend und ein wenig ichelmisch. wie nicht weniger ber bestimmt ausgezeichnete Mund. Eins zum Anderen genommen, hatte ich benn unftreitig einen Bagabund vor mir, eine Sattung, welche, fo ans giehend fie ift, boch ftets auf erften Blick einiges Diff: trauen einfibget. Ich erwartete, bag er nunmehr mich nach der Uhr fragen, ober andere Grundtone ber Sau: nerhandwerkes anschlagen werde; fah mich baher bereits

nach einem Mickhalte um; als er, zu meiner Berufts gung, anhub, mir von sich selbst zu erzählen, was unter allen Umfänden immer das Anhörens werth ist.

Betrüben murbe es mich, fagte er, wenn ich benten mulite, es habe moine vorgreifliche Besignahme biefer unvergleichbaren Rubestelle Ihnen vielleicht einigen Ams ftoß gegeben. Allein gur Entschuldigung gereiche mir ber Umftand, bag ich heute bereits funf lange bentsche Meis len ohne abzusehen, noch auszuruhen, durchmeffen und mit dem Rucken mir angefeben habe, welcher Ausbruck überhaupt nur figurlich zu nehmen ift. Endlich mußte ich doch einmal Anftalt machen, den Ort zu verlaffen, wo's im Verlaufe ber letten Monde mir oftmals recht aut erging. Denn ichon feit einigen Bochen bedantte es mich, daß auch dort der alte Larmen wieder anhes ben wolle. Es blidte nicht felten bie Frau Goftaeberin mit Augen mich an, mit Augen, wie mir's gan; wider bie Datur ift, angesehn ju werben. Gie verfteben mich mohl, bente ich, was es heißt, wenn man von einem Zimmer in's andere gewiesen, auch der Bein immer fchlechter wird; und noch dazu ein scheeler Blick auf jes ben Biffen Brobt über bas angewiesene Dag, ber Binte nicht zu gebenken und ber Bemerkungen über bie lieben Bewohnheiten, welche man im Laufe bes Lebens fich verschwistert hat. Auch zeigte sich der Pfarrer feit einis ger Zeit weniger vertraulich und nicht allein zurudbale tend, fondern auch fcharf und abweifend. Gonberbar, nachdem man von Anbeginn mich fo besonders ausges zeichnet hatte, wie's mir immer zu gefchehen pflegt.

Das war mir ein Sätzcheln und Kirren von Anber

ainn! Dainneben, fagte bie Rnau Gaftwirthin, bas ift. unfer Mann. Rickden wird bei ihm bas Rlavier fpies len fernen und Sannschen bat fcon fold' ein ernftes Befen, bag ich nicht anders benten fann, als bag er in. fic ben Ruf jum geiftlichen Stanbe fühlt, alfo ftubiren muß, wozu nunmehr Anstalt zu treffen ift. Ja, sagte der Birth, es foll mir felbft recht lieb fenn, wenn Jes mand im Saufe ift, ber die Belt gefehen hat und Dos litik fennt. Denn hier verftehet fich Riemand auf bie Staatspoliteffen, ben Pfarrer nicht ausgenommen, fo gelehrt er in Rirchensachen auch feyn mag. Der Pfars rer aber: jugefchlagen, liebe Leute! Golch ein Glud tommt nur ein Dal im Jahre. En und abgesehn won Ihrem eigenen Bortheil, ben ich vornehmlich in's Amae faffe, fo ift es auch wanfchenswerth, bag unfer leiber fo Eleiner Rreis in etwas fich erweitere. Run werbe ich doch Jemand haben, mit ihm bisweilen von gelehrten Dingen zu reben. Dan flirbt, wenn nicht gelegentlich neues Del in die Lampe gegoffen wird, am Ende ben beberen Dingen boch ganzlich ab. - Und fo war ich Magister vorn, und Magister hinten, und Magister von allen Seiten und Ecton. Dit Berr Magister, rief mich die Trodlerin, wann ich ihr vorbenging, ist wohl an bem Buche etwas? Laffen Gie feben, fagte ich, ein aus tes Buch, boch fehlen ihm bren Bande. Benn's weiter nichts ift, fagte fie, fo ift, mir fchon damit geholfen; und, fagte fie, welch' ein grundgelehrter Mann! alle Sprachen liefet er, ja wenn mein feliger Mann noch lebte, fo tonnten wir bem Saudel nunmehr einen gang neuen Schwung geben. Daon rief mich der Rachbar,

thm bie schwirigen Falle in ber Zeitung zu erkläven; nicht zu gedenken, daß ich Sonntags flatt des lahmen Cantors die Orgel schlagen mußte. Wie nun gar ber Knabe des Gastwirths die finf Declinationen erlernet hatte, war im Orte des Preisens kein Ende; bis mein Unglucksstern aus der großen Stadt, wo es mir vost dem so gut erging, den nichtswürdigen Patron, den Barbier und Chirurgen herbeyführte; denn dieser Kerl war in Ruf gekommen, daher aus der Ferne herbeyges zogen worden, um den unheilbaren Schaden des alten Barons zu besichtigen und nach so vielen Anderen ebens salls das Gutachten abzugeben, daß er nunmehr bald steben musse, worauf die hungrigen Erben vornehmilich gespannt waren.

Diefer ganz abscheuliche Menfch, welcher bereits fo viele qute Seelen burch fein heilloses Beschwäß in beit Abarund bes Clendes gefturgt hat, tam alfe auf bet Reife an ienem tranfen Baron burd unfer Stadtchen. Batte ich's ahnden tonnen, ich wurde mich verftect bas Ben; allein er trat gerabe in bas Saus, als ich mit meis . nem Bogling auf die Bogelwiese hinausgehn wollte, ben welcher Gelegenheit er mich recht heimtucklich grußte, und mich umarmte, gleichfam als einen alten Freund, ba's mir boch niemals bengefallen mar, mit ihm mich abzugeben. Bingegen benufte er meine Abwefenheit, als ich nun harmlos ben angetretenen Opagiergang fortfette, um auf bas schamloseste von mir Bahres und Kaliches bem Birthe, ber Biethin, bem Dafter und felbft bem labmen Cantor zu erzählen, welcher lette and Meugierbe ebenfalls herbengehinket mar.

Bie tommen Gie gu ber Perfonlichfeit? fagte er, wie mir's die Wirthin nachher aus Vertraulichkeit Alles wiedergefagt hat. Gine Perfonlichfeit? fragte ber Birth; ja mohl, fagte ber Barbber, eine ausgemachte Perfont lichfeit. Das ift foredlich, fprach barauf bie Birthin, fagte fie mir, bas hatte ich niemals von ihm gedacht. Aber so geht es, sprach fie, sagte fie mir; man muß keinen Menschen kennen, ehe man mit ihm einen Ochef: fel Gal; gegeffen hat und nicht eher ihm trauen, als bis man ihn kennt. 3d badyte es mir ftets, fprach fie, fagte fie mir, daß es boch verwegen fen, bem Denfchen unfere einzige Stube in bie Sande ju überliefern, wie. Abraham feinen Ifant. Da haben wir's min. Abet boren wir boch, fprach ber Pfarrer, fagte fie mir, mas ber Berr Debicus Beiteres ju melben haben. meine Gonner, sprach ber verruchte Barbier, eine Claffe von Leuten, die ichon im hohen Alterthume verrufen mar; benfen Gie nur, daß er unfere Sauptfabt aus ftarfen Beweggrunden hat verlaffen muffen. Mus ftar: fen? fragte ber Pfarrer, fagte fie mir. Aus ben ftart ften, fprach ber Barbier, fagte fie mir. Der Denich ift ein Kanatifer und wie alle Ochwarmer biefer Art auch ein Atheift. Ein Atheift, feufste der Pfarrer, fagte fie mir. Ja, fprach er, fagte fle mir, ein Atheift, wie fich's beutlich gezeigt hat. Denn imangefehn, daß er mur fele ten bie Rirche besuchte, machte er ben Tobes: und Bochzeitsfällen verschiebentlich weitlauftige Carmina, ohne solthe, por beren Dublication burch ben Abbruck, ber censura eines wohllsblichen Confistorii gebührend vorzus legen; welches Sandwert, auf erhobene Beschmerde, ihm

sonach gelegt worden ift. Als barauf der Pfarrer, sagte sie mir, nach dem Inhalt nicher sieh erkundigen wollen, habe, sagte sie mir, der Barbier mit Abschen nur gerus fen: neue Lehren! Heidenthum! Abgötereh mit den Musen und anderweitigen ganz eingebildeten Wesen; biaße Ecstase; gar tein ächter Kein, kein Berstand, tein gesunder, rechtsertiger Gedanke! — Was bedarf es and derer Beweise, sagte er zuleht; verachtete er nicht die Aerzte und bediente sich, wann er den Schnupsen hatte, nicht ostmals der einfältigken Hausmittel?

Ben diesen Worten, gestand mit die Wirthin, habe sie eines ieichten Errothens sich kaum enthalten, auch der Befürchtung nicht erwehren können, daß von dem Ges meldeten Einiges wohl nicht aus der reinsten Quelle siese. Doch habe es auf sie einigen Eindruck gemacht, als sie im Berlaufe des Gasprüchs ihn berichten gehört, das man in der Sauptstadt zuieht mit Fingern auf mich hingedruttet, mo und wann ich publice mich habe bisten lassen. Denn ingendwo musse die Sache doch ihre Bewandtnis haben, wenn es den Leuten geschehe, ben dem Menschenwolfe unverhofft ganz und gar in Verachs zung zu kommen.

Hemit aber hatte es folgende Bewandtnis. Des lieben Brodtes willen übernahm ich einige Monde, ber vor ich die Saupestadt verließ, die Collaboratur an der zweyten Gymnasialschule, welche seit einem Menschun leben durch Vernachlässigung in bemerkliche Decadenz vers fallen war. Ben nachgelassener Schuldissiplina ereignet es sich mohl, daß es den Lehrern so idsel engeht, als es mich solds betwiffen hat. Denn nicht allein ward ich

verschiebentlich von ben Lotterbuben ber unteren Claffen jum Nachtheil meiner Bekleidung mit faulen Aepfeln bes worfen. Bielmehr geschah es mir, Abends vor meiner Entfernung aus dem Orte, daß ich von den Primanern und Primipilaren jeglicher Ruchlofigfeit in einem bunt: len Sagden vorfablich umgerannt und in ben tiefften Roth gestürzet murde. Ja, ihr noch ungefattigter Uebers muth ging am folgenden Tage noch weiter. Denn fie hefteten, mir unbemerkt, auf den schwarzen Rock, ben ich bamals zu tragen pflegte, ein Blattchen Papier, auf wels chem in großen Buchftaben gefchrieben ftand: Du armer Sunber! - Dun mußte biefer Umftand gerade an bem Tage eintreten, als ich, um meiner poetischen Ausflüchte willen vor das hohe Confiftprium gelaben, dahin mich ju verfugen im Begriffe ftand. Denten Gie daher mein Entfegen, als von allen Seiten ber Ruf, armer Guns ber! mir entgegenschallte. Mußte ich nicht ihn fur eine Borbedeutung meiner Berurtheilung halten, welche in ber That erfolgte, obwohl mir, bes Unvermogens willen, bie Roften anabia erlaffen wurden. Mein Verbrechen, ward mir eroffnet, bestehe vornehmlich darin, daß ich ein Bes fet umgangen habe, welches in Cenfursachen zwar langft nicht mehr in Kraft, doch bis jest nicht ausbrucklich aufgehoben fen, daher beliebig als noch würfsam fonne aufgefaßt werden. Ueberhaupt, fagte mir ber Prafibent in einer Anwandlung driftlicher Menschenliebe, habe ich gefehlt, mir nicht benzeiten unter ben Dachtigen Freunde und Stugen zu erwerben. Diefen muffe man fich ftets entweder beliebt und angenehm, ober behulflich und nublich erweisen. Runmehr aber fen's vorben mit mir; ich habe

nuneinmal allen Crebit eingebüßt; auch werbe man mich in Jukunft um so unerbittlicher verfolgen, als man ber reits die Süßigkeit gekostet habe, mir gefahrlos schaden zu können. Man musse, sagte er ein wenig leiser, vor der ersten ganz rücksichtlosen Verurtheilung mit größtem Kleiße sich behüten. Denn es hecke ein strenger Aussspruch, gleich den Mäusen, im Umsehn zehen andere. Daher, sagte er, rathe er mir in bester Meinung, mich schleunigst aus Stadt und kand zu entsernen und in einner anderen Weltgegend das Glücke zu suchen, welches er mir herzlich wünsche.

Mit Wehmuth dankte ich; benn ich verließ nicht ohne fdmerzliche Empfindungen die Stadt, wo man von Unbeginn mit so großer Auszeichnung mich aufgenommen: Freplich hatte auch dort mein Glucke zeitig den Rrebsgang eingeschlagen. Denn jene Collaboratur mar nut ein Rothbehelf; obwohl es in biefem Doften mahrend einiger Monathe mir noch ganz extraglich ging, so lange, als ich ber Jugend neu, baher auch ben ben Eltern ber Rnaben noch ziemlich beliebt mar. Go gab es anfangs manche extraordinaria; Privatstunden, welche einige Grofchen abwarfen; auch eine Art von ambulantem Freye tifche ben ben honoratioribus biefer Stadtgegend, wels der indeß zu fruh ein Ende nahm. Obwohl es zuerft mich einige Dube fostete, bas barte Rindfleifch, ben mageren Stockfisch und ahnliche plebeja berabzumurgen; benn ich hatte in meinen fruberen Berbaltniffen mich. ein wenig vermobnt.

Nicht zu bezweifeln, daß in dem Saufe des großen Raufmanns in der Sauptstraße, meines damaligen Serrn

Principals, ber feineren Sinnlichkeit mit befferem Erfolge gefrohnt wurde. Da war das tägliche Effen viel beffer, als die Sochzeitsmahlzeiten in ben Saufern ber fleinen Burger. Auch hatte barin Alles einen gewiffen feifen: artigen Reinlichfeitsgeruch, welcher hochft mobithatig auf meine Rerven einwurfte. Allein auf der anderen Seite gab es viel Plage mit ber ftubirenden Jugend, jumal da folche von der Frau Principaliffa mehr, als zu hofe fen stand, in ihrer fundlichen Faulheit befraftiget wurde. Der altefte Knabe hatte feine Gaben, welche inbeg nicht eben ju Rus und Frommen ausschlugen, indem fie bepi weitem mehr auf unartige und bebenfliche Ochelmerenen, als auf Erlernung ber Biffenschaften verwendet murben. Und hatte nun auch biefes mit einiger Bebuib fich ers tragen laffen, fo konnte ich boch bem Unblicke ber Ram: merjungfrau auf feine Beife ausweichen, beren Angen zwar dunkel und feurig, allein mir nuneinmal ganz miße fallig waren. Als barauf mein Berr Principal unter nichtigen Bormanden, welche die Chrbarfeit mir ju vers fcweigen gebietet, hochft eigenmachtig barauf bestehen wollen, daß ich Befagte mir jur Gattin nehme, biefes aber mit bem Bartgefühle, in welchem ich erzogen bin, mir ganz unverträglich zu sepn schien: so nahm ich ben befannten Ausweg, aus bem großen hause mich zu ente fernen und die Durftigfeit einem erniedrigenden Bohl Rande vorzugiehn.

Allein nun werben Sie zu erfahren wunschen, web ches Loos mir gefallen, ehe ich in besagtes haus gertangte, und welche Unfälle mich veranlast haben, in diese Dienstbarkeit zu treten; benn es wird die Stellung eines

Hauslehrers für nichts Anderes, noch Befferes auszus geben fenn. Es hatte bamit folgende Bemandtnif. Die große Buchhandlung baselbst hatte gegen Ablauf unserer Berbindung meine Thatigkeit bennahe ganglich auf die Mitbearbeitung einer viel gelesenen Zeitschrift beschrankt, in welcher ich die anonymen Artifel und sogenangten Lutfenbuffer anfertigte, wenn entweder verfprochene Stucke nicht zur rechten Zeit angelangt, ober auch die Berausgeber viel zu beschäftigt maren, zur Auswahl bie Bors rathe burchzusehn. Dun ereignete es fich, bag in jener Beit ein ganz abscheuliches, nein, fage ich ein vollig ins fames Pafquill auf standesmäßige und namhafte Persos nen in mein Journal, boch gang ohne mein Bor:, Mit:, ober Nachwiffen eingeruckt murde. Nein fo mas Giftiges ift mir auch nun und nimmermehr vorgekommen. Obwohl nun Stadt und Land, des Salzes wegen, baran fich erfreuten, fo fprach boch Jedermann davon im Zone bes tiefften Unwillens; unangesehen, bag in ber Rolge baraus recht viel Unangenehmes entstanden ift. Zuerft erhielt die Censur einen derben Berweis, welche die Ohr: feige weitergab, an die Buchhandlung. Dann erfolgte eine polizeplich: gerichtliche Untersuchung. Dich ging die Sache eigentlich nichts an; ich mar nicht ber Berauss geber und fah bem Sandel baher mit großer Gemuther rube von weitem ju. Allein nun follte ber Ochriftstel ler angegeben werben. Den rechten durfte man nicht verrathen; er war ju machtig. Wer mußte, wer follte ben Artifel nun gemacht haben? rathen Gie? Ber ans bers, als der Anfertiger der anonymen Luckenbuffer; denn der Auffat war ja anonym. Das wurde so klar, so

beutlich dargelegt, daß ich es wohl selbst geglaubt hatte, ware mir das Gegentheil nicht vollkommen erinnerlich gewesen. Die Buchhandlung bezahlte nun wohl die Gelbs buße; denn von der Seite hat man keinerzeit mir das Unmögliche zumuthen wollen. Allein die Gefängnisstrafe mußte ich in Person abhalten, und nach diesem Aufsehn wohl noch gar mein Glücke preisen, als ich in dem reit chen Kaufmannshause die fette Stelle erhielt.

Bevor ich aber ben leidigen Journalbienst übernoms men, war ich unter gang anderen Aufpicien mit ber Buch: handlung in Berbindung getreten. Denn um Emiges früher hatte ich ein gar heiteres Buch geschrieben, boch aus Bescheidenheit nur ben Unfangebuchstab meines Das mens baraufgefest, ben bie feinsinnige Lefewelt fo flug und gunftig beutete, daß mein liebes fleines Buch für eine Rebenstunde bes beliebteften aller Ochriftsteller ge: halten und ale folche mit gebuhrenbem Preife aufgenoms men murbe. Bie man bas Dingelchen lobte! wie feine Schonheiten zergliederte, feine ichamhafteften Seiten auf: becte! Es war boch eine große Zeit! Balb von schonen Lippen, bald von schmutigem Fetenpapier erscholl und erfnitterte mir die ernfte Burbigung mit bem enthuftar ftischen Benfall um die Bette. Endlich glaubte ich die Maste abziehn, bem Publico mich zeigen zu burfen. Man war nicht wenig erstaunt; boch ju hoflich, fein Bort geradehin juruckzunehmen. In diefen Rlitterwo: den meines Ruhmesstandes marf die große Buchhande lung auf mich ein huldvolfes Auge. Großes Talent, fchrieb man; genialischer Anflug, Bauber ber Sprache, Feinheit der Runft, und fo mehr. Alles wolle man

drucken, mich monopolifiren. Bas ich fodere, fchrieb: man, Alles fen im voraus gewährt. Rur kommen und: fommen, munblich mehr, wie befonders das Rabere, und Genauere, und Festere. Bie fühlte ich in jenen feligen Tagen mich felbst so gang und boch gleichsam mich über mich felbst hinaus gehoben! Eine Belt von Bes staltung, Sinn und Bebante umflirrte mich; ich schlief nicht, ich af nicht, ich machte nicht. Allein wie balb fcmand biefer fuße Morgentraum babin! Bebingungen, welche bas ichon Bedingte naher bedingten; Ausreden und Ausflüchte; armselige à conto Zahlungen; hinauss geschobene Termine; Rlagen über schlimme Zeitverhalte niffe; machten ben Eingang ju ber verfpateten, boch zulest unumwunden ausgesprochenen Erflarung, daß ich wohl thun werde, wiederum in bas Bebiet der Ano: nymitat jurudzutreten. Ich! mußten jene Beherricherber Breffen, Berschwender bes Baviers, Erfebraber und Bafferleitungen bes Beiftes, ach! ahndeten fie boch, welche Rrafte fie vernichten, indem fie mahnen, flug ben Mugenblick zu benugen, umfichtig bem jungen Benius bie Rlugel zu ftuben, im Rafig ihn festzuhalten, auf bas möglichwohlfeilfte feine Krafte gang auszunugen! - Bie manches gute Buch bleibt halbvollendet liegen, wie man: ches gang ungeschrieben, weil ber berechnenbe und bens noch so oft sich weit verrechnende Berleger von Ans beginn barauf ausgegangen ift, bem Runftler bie etwa gu hohe Meinung von feinem Calent ein wenig zu bes schneiben, damit er bie Arbeit nicht zu hoch anschlage, du viel daben gewinnen wolle. Ble manches andere fommt am Ende boch auf den Markt, allein jugerichtet,

gleich bem Abler, wann das Traufbab eines Bolfen: bruches in luftiger Sohe zufällig ihn erreicht und, burch: naßt und feiner beften Ochwungfraft beraubt, in die Tiefe ihn juruckgeworfen hat. — Belche Begeisterung tonnte bestehen vor bem Achselaucken und Ropfichutteln bes Zweiflers! Ift nicht an bem Zweifel ftets etwas Bahres? — Konnen wir ohne Luge und Gelbstverblen: dung ber lacherlichen und kleinlichen Bedingungen unfe: res Dafenns vergeffen, wie fich's gehort, mann es gilt, bas Außerorbentliche im Rausch und Schwunge ber Begeisterung aus unferer Seele ichwindlig unergrundlichem Abgrunde hervorzuzaubern? — Bas verfauft sich benn gulest? boch nur bas energische, muthvolle, ergreifende, rafche und heitere Bert? benn fchleppende, lahme, ver: tummerte Producte konnen nur etwa in ber Korm von Elementarwerten und Rinderschriften haufig ober maffen: weis abgeseht werben, mas befanntlich bas hochste Biel alles Berlages ift.

## Drittes Capitel.

Der Vagabund wird in ber Wirthschaft beg Auctors.
3um hofemeifter und Groffinechte angenommen.

Während dieser Reben hatte ich die Person meines Nachbarn häusig mir angesehen, daher auch gründlicher kennen gelernt. Mit Befriedigung schloß ich aus der guten Erhaltung seiner Leibwäsche, daß er der Reinlichs keit nicht völlig so abgeneigt seyn durfe, als die äußere Bekleidung mir früher anzukundigen schien. Da nun zudem die Standrede am Ausgange seiner Seschichte mehr Bildung verrieth und auf eine höhere Bestimmung schlies sen ließ, als deren Ansang; so bedachte ich mich eben nicht lange, nachdem ich erfahren, daß er für die Nacht im Freyen zu verweilen denke, ihm statt dieses freylich poetischen, doch kühlen Lagers in meiner Wohnung ein prosaisches gutes Bette und sogar ein Nachtessen anzur tragen.

Mein Vorschlag ward gunftig aufgenommen; benn sobald der Frendling bessen Belang gehörig ermessen hatte, erhob er sich mit freudig glanzenden Augen vom Sibe, um mir unter häusigen Verbeugungen seinen Dank abzustatten. Ich rieth ihm barauf, den Schnappsack aufzuheben und mir in meine Behausung nachzusolgen, wo ich befahl, an meiner schon angerichteten Tafel ein zwentes Gebecke aufzulegen.

Nachdem der Reisende seine ernstliche Eflust gestillt,

auch fo viel Bein getrunten hatte, als mit guter Sitte etwa noch auszugleichen mar - benn sichtlich bemuhte er fich, mir in bem Lichte eines wohlerzogenen Mannes ju erscheinen - begann er, nach einem schnellen Uebers blicke des Zimmers, worin wir weilten, von neuem und in bemfelben Fluffe fortgareben. Diefes Bemach, fagte er, hat ein schones Berhaltniß; es waltet in beffen Gine richtung ein feiner, ein ebler Geschmad. hier ift fein Prunt, allein Aufwand für das Aechte und Gebiegene. Die Geffel weit, fest, stattlich. Die grune gewässerte Bollentapete mit bem befcheibenen fleinen Goldftabe drums her; der große Spiegel; jene auf den Boden hinabges benbe, bie Benfter gang verbeckenbe Borbange von bems felben Stoffe mit der Tapete; die Paar auten Bilder an ben Banben; auch bas feine Tifchtuch, fagte er, ins bem er es mit ben Kingern befühlte, bas Alles erinnert mich an frühere behagliche Berbaltniffe, bie nun ichon weit zurückgemichen finb.

Ehe ich mich auf das leibige Bucherschreiben verzlegte, wozu mich die Noth zwang, befand ich mich, sagte er, in einer recht guten Lage. Allein das nahm ein Ende, nachdem meine liebe Braut mir das Wort aufgekundigt hatte, worauf ich denn wohl suchen mußte, mir seibst zu heisen und zuiest jenes gepriesene Buch aufertigte, von welchem ich bereits gemeldet habe.

Ach, wenn Sie nur ben Larmen gehört, die Uns ruhe mit angesehn hatten? Dein, es war schon der Dube werth desihalb am Orte zu seyn; und ich selbst hatte Viel darum gegeben, es ausehn zu konnen, ohne doch in dem verdrußlichen Sandel die Sauptrolle zu spielen.

Bis auf den letten Tag ging Alles in schönfter Ords nuna. Rur hatte mein Schwiegerpapa bis bahin fich nicht entscheiben fonnen, in welchem Rache ich Grabus nehmen und practiziren folle; benn ich hatte in allen Sacultaten mit Fleiß ftubirt, auch mir baben Beit genoms men. Bon Saus aus, fagte mein Bormund, habe ich Bermogen; und ber Odwiegerpapa war graufam reich. Also war es nur der Korm und der fünftigen Titel wils len, daß ich mich ber faueren Dube bes Examinirens und Disputirens unterziehen follte. Mun aber hatte fich bereits das Berebe erhoben, daß mein Bermogen theils fcon von mir verzehrt, theils auch burth schlechte Bers waltung ganglich aufgerieben fen, wie's nach ber Sand fich bestätigte. Auch murbe mein Schwiegervang dazu wohl noch bas eine Auge jugebruckt haben, weil er fich versprach, daß ich zu großen Wiffenfchaften und Chren deboren fen; wenn nicht hämische Leute eben damals vers breitet hatten, bag ich fein einziges Ding recht grunde lich verstehe, was ihm zuletet boch zu Ohren gefommen Alles aber mochte bie große Liebe meiner Braut usch in's Beleife guruckageführt haben, wenn biefe nicht aus Laune, ober burch andere mir unbefannte Bufallia: feiten jur Unget gang erfaltet mare. Dun murbe ich's unter biefen traupigen Umständen immer noch als eine Gunft des Schickfals aufgenommen haben, wenn meine Braut mich etwa burch ein hofliches Briefchen hatte threr Sinnesanderung verfichern wollen. Aber gerade am Berlobungsabend und in Gegenwart fo vieler ans sehnlicher Personen in meinem Schonen Brautigamsauf juge mich berantommen zu laffen, damit vor allen Len

ten die Mademoiselle mir den Rucken zuwenden konne, wie es geschehn; das war doch wahrlich zu hart! — Unangesehn, daß mir der Papa mit rauhem Tone in's Antlig blies: Herr, Sie geben sich für einen reichen Mann und sind nur ein Habenichts, ein Bettler! Und der Oheim: Herr, Sie wollen mehr Wiffenschaften der sitzen, als der Teufel selbst, und sind nur ein unwissen der Efel! Und die Tante: Sie wollen für einen hübsschen Mann gelten und tragen ausgestopfte Waden! weiches Letzte, bepläusig bemerkt, ganz erlogen war. Hinaus! rief der Papa; hinaus! hinaus! die übrigen; worauf ich, nicht ohne dienstfertige Behülflichkeit der Anwesenden, ganz betäubt meinen Abzug nahm.

Bie konnte nur der Abschied der Aufnahme so uns gleich seyn! Ich hielt mir jenerzeit, als ich nach siedens sährigem Studio an den Ort kam, wo die Braut war, einen Bedienten und zwey Reitpferde; sprach das Lateis nische noch ganz fertig; und hatte von allen Bissenschaften einen sehr angenehmen Anstrich. Am zweyten Tage war ich bereits der beliebte und geseyerte Gastfreund meines Schwiegervaters; am britten schon Bräutigam. Denn, wie Casar, kam ich um zu sehn, sah ich um zu siegen. Drey Monathe lang den guten Tisch, den höftlichen Umgang, die seine Einrichtung, mit allen Entzületungen der gestohten Liebe! Auch Sie, mein edler Gone ner, werden einmal geliebt haben und mit mir fühlen, was es heisse, zu sagen: suimus Troes!

Dun enblich von meinen Studienjahren. Benn Sie erwagen, bag ich nach dem erften, in welchem mein herr Bater bas Zeitliche gesegnete, unter allen Befliffenen bas metfte Beld baraufgehn ließ, ben Belehrten und Belts weisen ber Academia, bem einen nach dem anderen, ein halbes Jahrlang recht finnig juborte, fo werden Gie ers meffen fonnen, wie man vor Anderen mich geehrt habe, bis auf ben Zeitpunct, als ich vom academischen Genat wegen angeblicher Theilnahme an fehr verwickelten Bans beln offentlich vernommen murbe. Diefe fatale Gefchichte verjagte mich von ber Universitat, wo ich gern noch lans ger am Bufen ber Mufen murbe fortgetraumt haben. Doch follte es nicht fenn; benn es trieb mich mein Schicks fal in die carrière bes Reichthumes, mit welcher es ebens falls ein Ende nahm, wie mit bem Runftlerruhme und ber Gevatterschaft und zulest mit der gemuthlichen Sauss lehrerftelle, wodurch indeß mir das Glud zu Theil ward, ben edelften, weisesten aller Danner perfonlich ju vereh. ren und - anzubeten, sagte er, indem er vor mir auf bie Rnice ju fallen einige Meigung bezeigte, von welcher anstoßigen Sandlung es mir jedoch gelang, ihn abzuhale Ohnehin Schien auf ben raschen Bang ber reich: ten. lich genoffene Bein gang übermachtig auf ihn einzumurten, weghalb ich ungefaumt ihn auf fein Bimmer geteis ten lief.

Am folgenden Spatmorgen sah ich von meinem Fensster aus den befremblichen Gast auf dem Hose herums spazieren, mit dem Gesinde sich unterhalten, die Gebäude, das liebe Bieh und die Geräthe des Feldbau's recht gründlich untersuchen; ganz als wenn diese Dinge ber reits seiner Aufsicht waren untergeben worden. Wie Solches von den todten Dingen aufgenommen wurde, ist steplich nicht mit Sicherheit auszumachen; doch bes

merkte ich an ber Haltung und bem Betragen bes Gessindes, daß seine Zuversicht demselben einige Achtung einside; wie denn auch sogar die Ackerpferde im Absfahren ihm ungewisse und prüfende Seitenblicke zuwarsfen. Was gilt's, bachte ich, der Mensch seite sich am Ende noch in deinem Hauswesen sest, indem er ein Außenwerk nach dem Andern durch Ueberraschung eins nimmt.

Ich ließ ihn herausholen. In meiner Gegenwart zeigte er nun freylich schon ungleich mehr Submission und Ergebenheit. Bielleicht fürchtete er, daß ich ihn nunmehr entlassen werde. Indes wünschte ich vorher in's Klare zu bringen, wodurch der Ehrenmann in seis nen Lebensverhaltnissen bisher mit so wenigem Glucke sich behauptet habe.

Allein, mein Lieber, redete ich zu ihm, wie nur fonnt ten Ihre Lebensschickfale immer wieder zu einem ber trübten Ende suhren? — Ich will die Resignation, mit welcher Sie jedesmal in die Umstände sich gesügt hat ben, nicht gerade mißbilligen. Wer in das Unabwendt bare geduldig sich sügt, sammelt für die Zutunst eine Kraft, welche der Ungeduldige in zwecktoser Leibenschaft verzehret und ausreibt. Indes will es mich bedünken, daß Sie den hereinbrechenden Sturmen, welchen Sie unter allen Umständen nachzugeben gewohnt sind, doch bisweilen einigen Widerstand hatten entgegenstellen soch bie mannichsaltigen Schickfale, welche bis dahin mich betroffen haben, jedesmal so überraschend schnell auf mich eingebrochen sind, daß mit's an Zeit gesehlt hat,

mich auf die Bertheidigung, wenn fie möglich war, ger horig vorzubereiten.

Sie haben, sprach ich mit freundlichem Ernst, wie's mir fcheint, alle Erlebniffe und Erfahrungen fogleich in ben Bind gefchlagen, verfaumt, baraus Lebensregeln abs auziehn, welche Ihnen gebient haben murben, funftiges Unheil vorauszusehn und ihm zeitig vorzubeugen. erwiederte er, wie follte ich im Blucke Beit gefunden haben, an's Unglud ju benten! Burbe Golches mir nicht ben gegenwärtigen Freubenrausch nur vergället und verbittert haben? Unangesehn, daß man doch nicht fo feicht von dem Bergangenen auf bas Runftige fchließen fann, welches ftets anders ausschlägt, als man erwartet. Lirum, larum, fagte ich; man fiehet wohl, bag Gie in meinem Rache nie gearbeitet haben, fonft murben Gie Ihr nahe bevorstehendes Lebensschicksal jedesmal an Ihs ren funf Singern haben abzählen fonnen, wie's mir nicht felten geglückt ift.

Er sah beschieben zu Boben und knitterte mit seinen langen und vertrockneten Fingern; weßhalb ich, nach einigem Nachsimmen, von neuem anhub, wie folgt.

Erfahren Sie benn, woher bas mannichfaltige Elend Ihres bisherigen Lebens entsprungen ift. Beym ersten Auftritt jeder einzelnen Comodie gab eine gewisse Zuw versicht, oder freysinnige Unbefangenheit Ihnen häusig ein ganz hubsches Uebergewicht. Dieser Vortheil ist im beß nur alsdann auch ein wahrer und nachhaltiger Vortheil, wann es der Ereatur nicht an Mitteln gebricht, darin sich zu behaupten. Durch zweyerlen behauptet man sich ben den Menschen in wünschenswerther Hoche

achtung: burch Werth, und burch Entschiedenheit. — Berspricht man ben erster Bekanntschaft mehr, als man hindurchzusühren, oder zu leisten vermag; so ist es uns vermeidlich, in der Schähung noch weit unter seinen eigentlichen Werth herabzusinken. Verrath man nun gar auch den Menschen, welche stets neben den guten, auch ihre bösartige Seite haben, daß man schwach, nicht wehrs bar, nicht gerüstet sey, denkbare Angriffe schmerzhaft abzuwenden: so wird man im Umsehn von ihnen zerstreten.

Mun haben Gie offenbar zu viel geplappert, hiedurch theils Ihre Blogen unzeitig berausgekehrt, theils auch den Leuten zulest Langeweile gemacht; ich habe es 36: rem gangen Gehaben fehr bald abgefehn. Ferner zeigt Ibre mahrhafte Lebensgeschichte unbestreitbar, baß Sie aus Indoleng, ober aus Sutmuthigfeit, ober auch aus Gefundheit und Temperament, die Ochlage des Migges Schickes, ober beffer, die Tucke und Bosheit der Menfchen, nicht eher gefühlt, bemerft und mahrgenommen haben, als bis folche, wie hammer auf Umbog auf Gie barniederbrachen. Ungereist, ich gebe es ju, muß ein edler Mann nicht, gleich ben gottlosen Kurien, mit Schlangen und Feuerbranden um fich herwerfen. Doch Schild und Opeer foll er zeigen, verrathen, daß er auf Odus und Erus geruftet fen, damit die Guten auf ihn vertrauen, die Bofen ihn icheuen. Daran, nicht mabr, haben Sie nicht einmal im Traume gedacht?

Ach, sprach er mit Behmuth, ware ein solches Licht, ein solcher Freund mir boch schon in meinen ersten Jaheren zu Theil geworden! Ja, ja, es fallt mir von den

Augen, Schupp' auf Schuppe; von Allem, was mir ges Schehen, habe ich mehr, als bie Balfte felbst verschuldet, burch meine Thorheit felbst herbengeführt. Doch mas nun? fragte ich ihn nicht ohne ein genügliches Gelbit gefühl. Bas benten Sie nunmehr anzufangen? Bas ich wunsche, wenn's ausführbar ift, wohl weiß ich's. Bas benn? fragte ich. Beatus ille! rief er mit Ente aucken; ben Barro, ben Cato, ben Birail in's Berk richten, in Ausführung bringen. Mein Bater mar ein reicher Gutevachter. Che es bie Mutter von ihm ers langte, mich ftubiren zu laffen, mußte ich bereits, zwar nicht den guten Samen vom bofen zu unterscheiben. boch wie man ben Pflug ju ftellen, wie man ju actern habe. Als ich nun am heutigen Morgen die Pferbe hinausführen fah, folgte ich bem Befinde gur Arbeit, versuchte ich auf bem Acter, ob ich die alten Runfte noch im Gebachtnig behalten. Frisch wehte ber Bind über das Blachfeld; die Morgennebel fanten; allmählich ftieg bie Sonne, nette erleichternber Schweiß mir bie Stirn. Da erfüllte mich das suße Gefühl, die einzige Arbeit vollbracht ju haben, von welcher es heiffen fann, bag fie Allen nust und Miemand in Schaden bringt.

Und wo hinaus mit dem Allen? unterbrach ich den fast rhythmischen Strom seiner Rede? Bohinaus? sprach er; wohinein? wollen Sie sagen. In den Dienst will ich, in Ihren Dienst, Gutiger, Trefflichster; denn ich habe so eben erkundet, welchergeskalt Dero bisheriger Großtnecht in dieser Nacht aus triftigen Grunden ents laufen ist und das Beite gesucht hat. Entlausen? rief ich entrustet; und diese wichtige Nachricht erfahre ich

aus Ihrem Munbe querft? Bas fich naturlich erflart, fprach er; benn man furchtete Ihre Entruftung und be: ren Einfluß auf eine uns Allen fo theure Befundheit. Und Sie, sprach ich, wollen, und konnten beffen Dlas ausfüllen? feiner Arbeit fich unterziehen? Sie, ber Sie noch gestern an meiner Tafel gespeifet haben. Befhalb benn nicht, sagte er, ba ich boch schon am heutigen Mor: gen mit bem Befinde genugreich gefruhftudt und beffen Arbeit erfolgreich getheilt habe. - Run, fagte ich verwundert, das muß ich fagen; beym Beginnen fehlt es Ihnen nicht an Eifer und raschem Entschlusse; versus den wir nun erft, ob bas Feuer nicht etwa vor ber Beit erfalte. Ein guter Arbeiter fucht mit feinen Rraften Baus zu halten, bamit er nicht einbreche, ehe bas Tage: werk noch vollendet ift. Vorläufig will ich's mir gefal: len laffen, daß Sie die Pflichten des entlaufenen Be: sellen übernehmen; ob ich Sie in der Rolge im Dienste behalte, baruber gebe ich bie Entscheidung in Ihre Banbe; benn es wird, es muß Alles davon abhången, ob Ihr Betragen und Thun theils an fich felbft ju billigen fen, theils auch bem 3mede meiner Birthichaft entspreche.

## diertes Capitel.

Des neuangestellten Großunerhtes auferwernliche Abenbftunbe.

Ich habe bie Gewohnheit angenommen, fo oft, als möglich von irgend einer ber munderhubschen Ruheftel: ten jenseit bes Baches ber untergehenden Sonne gus und nachzusehen. Am heutigen Tage verbreitete das holbselige Seftirn jum Abendgruße lange der tiefblauen Beburgsfette ein glanzvolles Farbenmeer voll entzuckens ber Lichtblige, weghalb ich, verloren in biefe Pracht, fpater, als gewöhnlich von meinem Sige mich erhob, um ben Beimweg anzutreten. Denn gewißigt burch frühere Erfahrungen, icheue ich brunten im Engthale bie frifchen Rebel, welche nach heiffen Tagen froh ben Augenblick des abnehmenden Lichtes benußen, um wies berum in der Luft fich auszudehnen, die Wipfel der lang: befannten Baume zu umtangen; moher, benfe ich, alle bie feltsamen Mahrchen von Elfen und Beiftern bes Sumpfes und Balbes ihren Ursprung genommen haben.

Es war demnach beynahe dunkel, als ich, heimkeh: rend und schon in den inneren Hofraum eingetreten, von der Linde her, welche seit meiner Anwesenheit fur das Gesinde mit Banken und Tischen umstellt ist — weil der Landwirth bemuht seyn muß, die Genusse seisammten Hausstandes möglichst an die Stelle seiner Nies derlassung zu fesseln — als ich von der Linde her, sage

ich, einen lauten, freudigen Benfallsruf vernahm. Bas mag es da geben? dachte ich, und naherte mich leise und vielleicht ganz unbemerkt der Versammlung. Es zeigte sich, daß mein hochstudirter Birthschäftsausseher, dem es frühe geglückt ist, bey dem Landvolke sich beliebt zu machen, einen erhöheten Standpunct eingenommen hatte und sich anschiekte, den zahlreich vor ihm versammelten Hausen sewellen kaufen seperlich anzureden.

Ich befürchtete, er moge eine Predigt halten wollen; benn ich sehe es hochst ungern, wann Unberusene zu Lehrern des Volkes sich auswerfen, welches die Sache meist als einen Antrieb zum Abwerfen des eben Ange: nommenen auffaßt, hingegen etwa dargebotenes Erbausliche und Gute ohne Würkung an sich abgleiten läßt. Allein es zeigte sich bald, daß meines Gastfreundes Vorshaben weniger auf Erbauung, mehr auf Belustigung seis ner Zuhdrer ausging.

Beise, sagte er, und gelehrte Zuhdrer! lacht nicht, Ihr lieben Leute. Denn weise sind, die wissen, daß sie nichts wissen, und bieses wist Ihr. Gelehrt aber nennt man solche, denen gelehrt worden ist unter dem Klatsschen der Peitsche und dem Donner der Flüche, wie's Euch geschehen. Ergo, sage ich noch ein Mas:

Beife und gelehrte Buhorer!

Es ist meine Aufgabe, Euch zu zeigen, daß Ihr von einem Irrthume ausgehet, indem Ihr, wie's eben sich zugetragen hat, unseren biederen Rinderhirten unzähliger Lügen zeihet und beschuldiget. Bekräftiget er, daß er heren konne, wie es längst von ihm angenommen wird; so entgegnet Ihr mit unziemlicher Bitterkeit: Du lügst,

Hirt! Berfichert er Euch selbst, ober auch Andere, daß er ben nassem Wetter das Gras habe wachsen hören; so ruft Ihr aus Euren bäurischen Rehlen hervor: Du lügst, Hirt! Eben so, läugnet Ihr voll unverzeihlicher Partnäckigkeit, daß er mit den Kräutern des Keldes, der ren theils geheimen, theils auch ganz offenbaren Eigensschaften auf's Genaueste bekannt sen. Allein sehen wir zuerst, was eigentlich Lügen sen; dann, ob, was er sagt, reine Lüge sen, oder gemischte, oder auch die Wahrheit selbst, wie mich's bedünken will.

Bas ist Ligen? — Falsches berichten, sagt ihr. — Bas aber ist falsch, was wahr? — Giebt es in dieser Welt ganz unbestrittene Bahrheiten? — Ueberhaupt ist es ja nicht die Aufgabe des Lebens, die Bahrheit zu sinden. Nach ihr zu haschen, von Busch zu Busch dem Irrlichte nachzuspringen; das ist ganz ausreichend; das mit begnügt Euch. — Giebt es aber so wenig ein Bahrres, als ein Falsches; so ist Lügen nothwendig nicht, wie's dem gemeinen Verstande beliebt, Falsches berichten, sondern irgend etwas ganz Anderes.

Eben so wenig ist, wie's Euch bedünken möchte, das Lugen gleichbedeutend mit dem Berichten unglaublicher Dinge. Denn nothwendig ist Allen Alles unglaublich, was sie nicht selbst glauben. Erinnert Euch nur an den Christosoro Colombo, dem Niemand glaubte, und welcher bennoch kein Lugner war, weil er selbst glaubte, was man bestritt, daß es Antipoden gebe, wie's Euch bekannt ist. An diesem Beyspiele habe ich Euch zeigen wollen, daß Unglaubliches berichten noch keinesweges Lugen sep. Bielmehr ist zur Herstellung einer Luge durchaus erfore

berlich, baß, wer berichtet, felbst nicht an basjenige glaube, was er berichtet.

Run ist aber, was der Hirt Euch sagt, weder an sich selbst, noch ihm selbst, unglaublich. Er sagt: er könne heren. Das ist nicht unerhört. Ferner: er höre das Gras wachsen. Die Sache ist alt und beynahe sprüchwörtlich. Er sagt: er kenne die Kräuter des Fels des. Weshalb sollte er nicht kennen, was sogar dem lieben Bieh bekannt ist?

Allein, fragt Ihr, weßhalb verschweigst und umger hest Du ganzlich diejenige seiner Bersicherungen, welche ums den stärkesten Anstoß gegeben? Denn eher wohl räumen wir ein, daß er ein herenmeister sen und das Gras wachsen hore und von den Kräutern Kenntniß bersitze, welche, auf setten Beiden umherwandelnd, er gar wohl hätte erlangen können, wenn es geschehen ist; als daß wir zugeben, er verstehe und wisse Latein. Hierin aber, sage ich, spricht er schon um deswillen keine Lüge, weil er selbst glaubt, was er sagt; hierin spricht er zweps tens quch aus dem Grunde keine Lüge, dessen Darles gung mir nunmehr obliegt.

Ich habe, gelehrte und weise, ihn geprüft; und ber sumben, daß er sein mensa noch auswendig und inwens dig hat. Das mensa nun ist der Ansang, oder das Alpha aller Latinität. Wo aber gabe es einen Ansang, dem das Ende sehlte? Dat er aber vom Latein den Ansang und das Ende, so hat er nothwendig auch die Mitte; weil man, um das Ende zu erreichen, diese vors erst muß durchmessen haben. Dat er aber den Ansang, die Mitte und das Ende; so besicht er unwiderleglich

auch bas Sanze. Also besigt ber hirt, nicht jener hos merische, ben man den gottlichen nennt, sondern unser wohlbekannter stämmiger Ochsenhirt, welcher unbeweglich basteht, gleich dem Pfahle, an dem man zum Striegeln die Gaule anbindet; also besigt eben dieser hirt katinis tat. Ja, nicht bloß eine mäßige, hinreichende, knappe katinität, sondern auch von Allem und Jeglichem die sicherste Kunde. Er ist, erkläre ich voll Ehrfurcht, ein dem Studio von allerlen Alterthum errichtetes Museum der seben frepen Kunste.

Ich konnte nunmehr nicht langer mich zurückhalten, trat baber aus meinem Berftecke hervor, theils um ben Arenmuth bes Redners auf die Probe zu stellen, indem ich mich offenkundig ju feinen Borern gefellte, theits auch, um ben Gindruck ju beobachten, ben fein verfange liches Gefchwäße auf die Menge bewurte. Der Rebner warf auf mich, sobald er mein Singufommen gewahrte, einen fragenden Blick; hielt inne, bis er gerathen, ober verftanden hatte, daß ich nicht abgeneigt sen, ihn mit anzuhoren. Bahrend biefer Paufe fand ich die nothige Beit, das Publicum mir ju überseben. Unter den Am wesenden waren Ginige fehr heiter gestimmt und lachten innerlich, weil fie ben Spott verstanden, ober auch nur; weil fie eben nichts verftanden hatten, mas ebenfalls an ben aufheiternden Einbrucken gehört. Unbere fchauten verwilbert barein, wie bie Gule, mann ber Jager fie Tages im Dicficht ertappt. Gie hatten etwas gehort, faben aber nicht gang beutlich, mas es benn eigentlich Um meiften beluftigend erschien mir der Rinders birt felbft. Offenbar hatte er bas boshafte Lob bes

Redners auf bas Schmeichelhaftefte fich ausgebeutet unb briet gleichfam in bem Bette bes füßeften Gelbftgefühles. Ueberhaupt ift diefer Mensch eine hochst rathselhafte Pers Bisweilen erscheint er mir als ein ausge: machter Dummtopf; benn er ift unfahig, fogar gemeine Dinge richtig aufzufaffen, gang plane Gebanten gu vers Allein, wenn ich andererseits ermage, bag er tausend fehr schäßenswerthe Runftgriffe besitt und aus: abt, welche, wenn fie gleich nicht ben Erfolg haben, ihn ehrwurdig zu machen, doch henreichen, sein Ansehn in fetem Odwanten zu erhalten, zu verhindern, daß er burchaus in Verachtung tomme; fo muß ich boch mir eingestehen, bag er mit einigem, ja felbst mit vielem Taftgefühle begabt ift. Gewiß hatte ich ihn langst von hinnen gesandt, mare es ihm nicht ftets gelungen, burch ein wohlangebrachtes Ochweigen, oder Reben, oder Eus gen, bald mir bennahe zu imponiren, bald boch mein fcwaches Berg, bas leibige Mitleiden anzuregen. Bie ift wohl diese Art von Keinheit mit jener unbestreitbaren Leerheit und Schiefheit feines Beiftes auszugleichen? -3ch bachte, der Schluffel ju diefer Aufgabe liege in bem Triebe ber Gelbsterhaltung; welcher, ba felbst bie Aufter thn besitt, ben ben Menschen ebenfalls vorauszuseben, boch nicht etwa ihren benkbaren und möglichen Berbiens ften benzugahlen ift.

Von diefen Gedanken ward ich durch den zweyten Abschnitt des Vortrages abgezogen. Meine Buhorer, sagte er mit einem Seitenblicke auf mich, da Personen in Eure Mitte sich eingedrängt haben, welche eitiem Biffen obliegen, der Weisheit sich besteifigen, also nicht

weise, oder ganz unweise sind, nach dem Grundsabe, daß weise ist, wer weiß, daß er nichts wisse: so finde ich ans gemessen, in dieser severlichen Stunde des aufgehenden Mondes und der untergehenden Sonne zu untersuchen, ob, und in wiesern es mit jenem Sabe, den Ihr zu leichtsinnig mir ohne Biderspruch eingeraumet, eine solche, oder eine andere, oder überhaupt irgend eine Bewandtr niß habe.

Die Aufgabe ist schwüriger, als Ihr denkt. Denn, gehen wir davon aus, daß nur derjenige weiß, welcher weiß, daß er Nichts wisse; so zeigt es sich, daß, wer weiß, daß er Nichts wisse, doch nothwendig dieses Etwas weiß, daß er Nichts wisse. Weiß er aber irgend Etwas, so ist von ihm nicht auszusagen, daß er Nichts wisse. Wohinaus nun? — Wenden wir uns links, so wissen wir irgend Etwas, weil wir wissen, daß wir Nichts wissen; wenden wir uns rechts, so wissen wir Nichts wissen; wenden wir uns rechts, so wissen wir Nichts wissen weil wir dieses Etwas wissen, daß wir Nichts wissen.

Schwindelt Euch, liebe Zuhörer? — mich ebenfalls. Indes beruhiget Euch; es gilt jener Sat nur jene hos here Wahrheit, welche uns nichts angeht; denn er läßt jenes zugängliche, erreichbare, nutilich ergöhliche Wissen, auf welchem die Runft zu leben, oder die freye Anwens dung lebendiger Krafte, wie das Dach auf seinem Gesstelle gegründet ist, nach der Billigkeit ganz auf sich selbst beruhen. Und läugnete er's nun auch, wie könnte ich selbst darin einstimmen, nachdem ich denjenigen vertheis diget und angepriesen habe, dessen Wissen, bessen Zierde eben darin bestehet, daß er Alles weiß? Nein, meine

Buhorer, es gilt biefer Sat nur eben von jenem Bers langen nach Erfenntniß bessen, was außerhalb bes Berreiches unserer Lebensbestimmung belegen ist. In biefer Beziehung zu wissen, wie begrenzt, wie eng, wie obers stächlich, wie ungenügend und nichtig unser angebliches Wissen sep; ist, wenn nicht schon an sich selbst eine Wissenschaft, boch immerdar mehr Weisheit, als alle bie Vorspiegelungen unseres Geistes, mit welchen wir aussstehen und auch zu Bette gehn, wezu es gegenwärtig nun balb hohe Zeit ist.

## Sünftes Capitel.

Sinnreiche Auffüllung ber Tücken eines beschäbigten Sprachbenumals.

Micht langer barf ich mir's verhehlen, bag ich, genau genommen, mit zu großem Leichtsinne mir jenen vorwizzigen Bagabunden aufgehalset habe. 3ch war auf ihn nicht wenig ungehalten; benn es hatte bas verwirtte Beug, seine Gelegenheiterebe, mir Ballungen gemacht und mich die folgende Dacht am Schlafe gehindert. Mor: gens war ich zu nichts Rechtem aufgelegt. Ich fah bie Nothwendigkeit flar ein, dem Burfchen Zaum und Bes bif einzuhangen. Allein, als ich nun fchellte, um ihn rufen ju laffen und ihm die Strafrede ju halten, beren allgemeinsten Entwurf ich in ber Stille ber Racht mir ausgesonnen hatte, ergab es fich, daß er zu Felde gegan: gen war, mit ben übrigen Ackersleuten. Bon ber Ars beit tonnte ich ihn bod nicht abrufen laffen; bas hatte Storung gegeben. Alfo ftand mir bevor, die wohlubers legte Rebe ben mir ju behalten, in ber Furcht, fie gu vergeffen, mich haufig baran zu erinnern, mir burch ben verhaltenen Aerger bas Blut ju erhigen. Bas blieb ba ubrig, als Berftreuung. 3ch holte mir baher einen Band aus meinen fruher gesammelten autographis großer Lite: ratoren und Staatsmanner.

Es war der Buchstab L. Verdrüßlich, fagte ich, als ich den schönen Brief von Leibnig aufschlug, daß man

bavon zur Linken brey Finger breit herabgeschnitten hat. Die Handschrift und den Namen habe ich nun zwar; boch fehlet mir der Sinn des Briefes. Ob man wohl die fehlenden Worte ergänzen könnte? Ich legte die Hand an's Werk. Wie hatte ich eben an dem Morgen mich auferwecklicher zerstreuen mögen?

Ich begann damit, von dem leider sehr verstummelten Briefe eine Abschrift zu nehmen, darin Zeile für Zeile zu numeriren, oder durch Zahlen zu bezeichnen. Darauf schrieb ich die sich darbietenden probablen Erzgänzungen der Lucken in derseiben Ordnung auf ein bes sonderes Blatt. Die Arbeit scheint mir seltsam genug, um sie hier in meine Denkwurdigkeiten einzutragen.

| <del></del>                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Brief lautet in seiner gegenwärtigen Gestalt:<br>1 halten zu Snaden, daß ich mich erkuhne, |
| 2 hin zu sagen, es sey durchaus nichts an                                                      |
| 3 tur bes Cirtels, welche ben einigen                                                          |
| 4 Ropfen ben wenigen humor in einen                                                            |
|                                                                                                |
| 5 belt hat. Daffelbe gilt von ben angeb                                                        |
| 6 ffen der Abepten und Alchymisten. Rathe                                                      |
| 7 auf deren Traume kein zu großes Gewicht                                                      |

. welche ansehnlichen und begüterten Perfo:

Berfuchen wir nun, ihn ju ergangen:

- 1. "Ew. Wohlgebornen", oder auch "Sochgebor: nen". Das letzte ist mahrscheinlicher, eins oder das ans dere auf alle Weise gewiß.
- 2. "Ihnen rund"; ober auch "grad"; ober auch "burch". Ber weiß, er könnte auch "halbhin" ges schrieben haben. Etwa aus Hossichkeit und Schonung, ober Milbe und Billigkeit.
- 3. "Der Quadra" Diese Erganzung scheint mir unumftofilich.
- 4. "erhisten", ober "verbrannten", ober "verschrob'; nen", ober "bunnen, schwachen, durftigen". Wer konnte bep bieser Zeile wohl mit Sicherheit bas Richtige zu treffen sich versprechen? Es sind hier gar zu viele Com; binationen ersinnlich, zu viele Epitheta benkbar; und alle passen sie auf den Fall, das eine wie das andere.
- 5. "Tumor verwan" Sinnreich; doch lettete mich der Reim darauf. Freylich empfiehlt sich "Rumor verwan". Was gabe ich d'rum, die abgeschnittene Randleiste wiederauszusinden!
- 6. "lichen Kenntni" Fur "Schattenri" ift bie Lagune nicht weit genug. "Schmissen" fur Wurfen, nicht so übel, ware dafür ein Beyspiel, ein Pracedenz nachzuweisen, etwa Schmisse bes Geistes, ober Aehn: liches.
- 7. "Ew. Soch", ober "Sochebel", ober "Bohlgebo: ren" gang wie oben.
- 8. "au legen" ober "fegen". Obwohl nach dem Grundfage, daß man in zweifelhaften Fallen fich behårten muffe, die naherliegende, leicht fich ergebende Lesart vorzuziehen, vielleicht beffer "zu fingen".

| 9 ftellen , um unter bem Scheine einer falfchen                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 ihnen die Tasche zu leeren.                                                        |
| 11 biet ber Ratur ift noch unerforscht.                                               |
| 12 fo fann die Zeit aus dem Dunkel ziehn. 13 ich der Forschung entgegen, so lange das |
| 14 fie ftust und leitet. Bir fennen bie jest                                          |
| 15 vielen Geschöpfen der Erde nicht einmal                                            |
|                                                                                       |
| 16 noch ben Gang ihrer Entwickelung von einer                                         |
| 17 jur anderen und nachfolgenden: so wer nige der                                     |
| 18. ' wie benn die Triebfrafte felbft? Geifts reichen Be:                             |

ift Bieles vorbehalten; boch nur bas Er:

reichbare.

- 9. "nen nach"; fullt aber ben Raum nicht aus. Buste ich nur, wo er biese Zeile begonnen habe! Sechs Linien mehr, ober weniger sind hier ganz entscheidend. Vielleicht lautete es: "nen Nepe, ober Schlingen, ober Fallftricke".
- 10. "Bissenschaft". Kann aber Wissenschaft falsch sein? "Versprechung" ober "Verheißung"? Die Sache ist schwuriger, als ich mir's gedacht hatte.
- 11. "Das Ge" füllt nicht den Raum; also "das weite Be".
  - 12. "Bieles al" vortrefflich!
- 13. "Nichts stellet f" scheint mir noch zweifels haft.
- 14. "Naturgefühl" Ey hier giebt es zu ra: then "Nachdenken"? — Auch dieses befriedigt mich nicht.
- 15. "von ungemein"; oder "von unfäglich"; 'oder "von nnglaublich"; oder "von entfehlich" oder "von er: heblich". Diefer lehte Ausbruck scheint mir der ges mäßigste zu senn, also auch der beste in Ansehung des Charafters des großen Autographen!
- 16. "Die Gestaltung"? füllt den Raum vor: trefflich; doch nicht weniger " den Charafter".
- 17. "Abstufung;" fcon. "Lebendstufe"? bedenklich, weil fcon ju speciell.
- 18. "Producte"; "Erzeugnisse" paßt mehr in den Raum.
  - 19. "obachtern" hier ift fein Zweifel zulaffig.

| 20.          | die Grenzen menschlichen Wiffens find              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 21.          | als man in begluckten und begeisterten             |
| <b>22</b> .  | fich's eingesteht.                                 |
| <b>23.</b> . | Sie der Gegenwart. Ruhen Sie die fluchtigen        |
| 24.          | des Lebens, indem Sie thun, was jedess mal         |
| 25.          | ift. Dessen ist Biel; und die Duße ers fulle Ihnen |
| 26.          | ruhige, besonnene Hingebung in jenes               |
| <b>27</b> .  | des ben frommen und teinen Semus thern Erfat       |
| 28.          | für Ales, was fie miffen. Thun, was fich           |
| <b>29</b> .  | gutig und liebevoll gefunt fenn, wie               |
|              | ist ein viel reineres Gold, als jenes, wels        |
| 31.          | reden will, burch großen Aufwand an Gelb           |
|              | zu suchen.                                         |

- 20. "Bahrlich" ober "Furmahr" ober "Nein ges wiß". Denn nach der Stellung des verbi muß eine solche allgemeine Affirmationspartifel dem Sabe vorant ftehn.
- 21. "eingeschränkter" ober "beengter" ober "nähers liegend" ober "minber entfernt" Auf so viel verschies bene Beise läßt manches sich ausbrucken, bag ich beys nahe am Gelingen verzweifele.
- 22. "Augenblicken, ober, Momenten". Sonnens flar. "Mußestunden"? Zu geziert.
  - 23. "Genießen" ohne Beiteres.
  - 24. "Augenblicke" wie oben.
- 25. "auszurichten"; ober "zu bewurten"; ober "ans zustellen"; ober "herzunehmen".
- 26. "täglich eine" Recht schwurig und sehr ger lungen!
  - 27. "meer" ober "chor" ober "heer, burch wel".
  - 28. "entitehet" ober "ermachfet."
  - 29. "eben ergiebt", ober "thun lagt"
- 30. "Ew. Bohlgeborn" ober Sochgeborn". Denn am Schlusse bes Briefes tommen gewöhnlich bie Berr binblichkeiten, wie rauh sonft ber Con sep, in welchem er geschrieben worben.
  - 31. "man Sie über" Bortrefflich.
  - 32. "und Phantafie" Richt einleuchtend.

Allein, ju spåt fällt es mir ein, daß ich gehört habe, Leibnis habe nie deutsch geschrieben, sondern stets Latein, oder französisch. Wenn nun mein Brief unacht ware? — Berzweifelt! Da hatte ich ganz umsonst mir die Mühe gegeben.

Nun immerhin, so habe ich boch die Zeit recht ers gobilich hingebracht. Denn es zeigt mir die Uhr, daß mein Gesinde muß vom Felde heimgekommen sepn, so daß ich den losen Pakron, den narrischen Halbstudenten und Viertelslandmann nunmehr kann herbeyrusen laffen.

Der Gefelle ftellte fich ein, nachdem er vorher ju Mittag gegeffen und erträglich viel getrunken hatte. Beit entfernt zu ahnden, daß ich ihn habe schelten wollen, kam er vielmehr mit stolzer Zuversicht mir zwen ganz zerfnitterte Manuscripte ju überbringen. Beide, fagte er, fep'n gegenwartig fur ibn ohne allen Berth. Denn was an dem einen (es zeigte fich, daß es eine artige Zahl von Originalbriefen enthalte) irgend schätbar und ersprießlich sen, habe er langst ben Abfassung jener Lie besgeschichte, welche vormals so vielen Benfalls und Abs ganges gewurdigt worben, icon bis auf ben Grund auss genußt. Frenlich entlehne er daraus nur einige Unenus pfungepuncte; benn in bem Berfe felbit habe er ben Plan viel funftlicher angelegt, fen auch ber Styl blus hender; unangefehen, daß er weitlauftige Episoden habe einschalten muffen, um bem Buche bie nothige Ausbehnung ju geben. Er begreife fich felbft nicht, fagte er, weßhalb er bas gange Seftlein nicht langft ben Flammen übergeben habe, wozu er doch oft die Lust gefühlt. denke, es habe ihn, er wisse nicht welcher geheimnisvolle

Zug der Seele, davon abgehalten, gleichsam das Bor: gefühl, daß er damit einen Theil seiner Schuld werde an mich abtragen können.

Es ift genau genommen boch ein recht gut gefinnter Mensch, dachte ich ben mir. Wie ehrlich er darein sieht! — Ich muß nur, anstatt ihn auszuschmalen, fur dieß Mal fünfe grade senn laffen; in welchen Gedanken ich sein Geschenk recht freundlich entgegennahm und ihn darauf mit vielem Danke wiederum entließ.

Nun mußt' ich doch auch sehn, was in dem übelt zugerichteten Gebinde von Papieren in allen Größen vorhanden war. Sieh' da, sagte ich ben mir, diese Oris ginalbriese sind zwar zerknittert, doch immer noch ganz lesbar und recht hubsch nach dem Datum geordnet. Om, sprach ich weiter, als ich den ersten Brief gelesen; der Ton gefällt mir. Mach' ich's kurz und vertreibe mir damit die Zeit, sie in mein Tagebuch einzutragen. Sie erhalten sich auf die Beise um einige Jahre länger; denn es sind diese Autographa ja bereits viel zersetzer, als meine allerältesten Schriftproben. — Sonderbar, daß hier die weibliche Handschrift entschiedener, sester sich ans läst, als die männliche.

## Sechstes Capitel.

Liebeshandel in Briefen.

In Auftrag melde ich Ihnen, daß für heute Nachmittags eine Spazierfahrt nath dem Baldchen verabredet ist. Unsere tägliche Sesellschaft. Eingeladen soll nicht werden. Doch sind der hochgelehrte herr verständig genug, Binte zu verstehen. Sie werden mir antworten: Binte solle man nicht verstehen, sondern bemerken? Nun so bemerken Sie die meinigen, vortrefflichster aller Per danten.

Ihren Wink habe ich bemerkt, Ihre Absicht verstans ben, liebenswurdige Julie. Ich soll unversehens im Balbs den eintreffen, oder unterweges sie einholen, als sep es von ungefähr. Darin erkenne ich die Nathschläge der Tante; benn Sie selbst, wenn man Sie gewähren ließe, wurden geschrieben haben: Wir gehn, kommen Sie mit uns. Allein, wie nun einmal die Sachen stehen, will ich nicht schwollen, sondern kommen, ware es auch nur, um Ihnen zu zeigen, daß ich gehorsam bin.

Bortrefflich! Gie versprechen, ju tommen und blei: ben aus. Sie haben mir ben Abend verborben. Belt ichrie Bunber über die angenehme laue Luft, die Dadmittagsbeleuchtung, ben Sonnenuntergang. allein blieb unempfindlich, weil ich empfindlich war. Es giebt in ber Welt nichts Aergeres, als vergeblich ju mar: Warten, ift noch halbhin erträglich. Allein ers warten und in feiner Soffnung getäufcht werden, bas Schlimmfte, mas ehrbaren Menfchen begegnen fann. Batten Sie mir geschrieben: ich will, ich kann nicht, ich bleibe aus, weil es mir so gefallt, oder weil es nicht anders fenn fann; nun gut, ich hatte mich ein Bischen geargert, mare indeß icon benm Ungug miederum guter Laune geworben, wie's meiner Art ift. Es maren brau: Ben viele recht angenehme Leute; man kann auch ohne Sie fich erabben und heralich veranugt fepn. Ich flage nur über bie Berftreuung, über bie Ablenfung ber Auf: mertfamteit von fo viel Intereffantem und Bubichem burch jenes unerträgliche nach Jemand aussehn und sich umfehn, welches Sie durch ihr wortlofes Bort, ich tomme, veranlagt haben. Die Tante ift noch viel uns williger, als ich felbst. Ich rathe Ihnen, sich fener: lichft ben 3hr ju entschuldigen. An Bormanden fann es Ihnen nicht gebrechen.

Es bedarf keines Vorwandes, schone Julie; ich saß Schlag sechs auf meinem Kuchse und sprengte zum Thore hinaus nach dem Baldchen zu, wohin Sie mich beschies den hatten. Allein der ärgerliche Saul, ich' wollte ihn längst verkaufen, mochte meiner Lenkung abmerken, daß ich Anderes im Sinne hatte, als seine Launen. Er ward unruhig, bäumte sich, schlug über. Ich weiß nicht, ob ich's den so vielem Unglücke noch für ein Stück halten soll, mit einer leichten Verstauchung davon zu kommen. Der Wundarzt meint: ich werde in acht Tagen wiederum ausgehn können.

Ist es nun billig, seinen schuldlos verungiuckten Freunden so viele bittere Borwurfe zu machen? — Um die Tante zu beruhigen, lege ich der Antwort eine höfs liche Zeile ben. Bis jest wird sie mir bose senn; wenn sie meinen Unfall erfährt, mit ihrer Theilnahme nicht Haus zu halten wissen. Wir kennen sie. Nur, um's Himmels willen keine Hausmittel; noch weniger Krankkensuppen. Solche Dinge machen in der Welt ein vers meidenswerthes Aussehn.

Ich schreibe in Auftrag ber Cante. Reinen Augens blick soll ich anstehn, noch zogern, Ihnen deren herzeliches Beyleid zu bezeugen. Es ist ihr voller Ernst. Wie Sie befürchtet haben, so kam es benn auch. Die ganze hausapotheke gerieth in Bewegung; bas Supp:

chen mochte auch nicht gesaumt haben, hatte ich mich nicht sogleich in's Mittel gelegt und ernstliche Einrede erhoben. Allein das Aufsehn! rief ich; und sie ward ganz blaß. Wir sind zwey einzelne Frauenzimmer, sagte ich ihr in eben dem Tone, den sie selbst in solche Ermahnungen zu legen pflegt; wir mussen auf jeden Schritt Acht geben, denn es misverstehet, es misdeutet die bose Welt nur zu leicht die Regungen eines guten Semuthes. Darauf packte sie, ohne ein Wort zu reden, Alles wies berum in das bekannte Schränkchen, jede Quaksalberen an ihre Stelle.

Bir jungen Madchen wiffen doch ungleich beffer in ber Belt aufzutreten, ale die alten. Das gute Rind schamte fich auch gar nicht, vor dem gangen Sause zu verrathen, wie lebhaft es fie ruhre, Gie frant ju miffen. Ich felbft, wenn es fich ichiete, mochte wohl noch mehr, als bie Tante; ich mochte Gie pflegen, Ihnen vorlefen, vorplaudern, Ihnen die Beit verfurgen, die Gie um bes albernen Pferdes willen eingesperrt für fich hinbringen Doch laffe ich bavon auch fein Bortchen ver: lauten und habe mir vorgesett, heute Abende recht auf: geweckt ju fenn, bamit bie Leute nicht ausspuren, weß: halb ich geftern fo zerstreut gemefen. - Es hat an Be: merkungen und spisigen Un: und Ausfallen nicht ge: fehlt. - Bie ich's nur anftelle, bag alle bie quten Leute ftets auf mich Acht geben. Laffe ich fie boch thun, reben ober schweigen, wie und so viel fie wollen. bitte Miemand mich anzusehn; und doch geschieht's. Bif: fen Sie bagegen fein Sausmittel? Wie glucklich mur: ben sie die Tante machen, welche immer flagt, daß man

3ch weiß kein Sausmittel, Gie minder liebenswurs big ju machen. Bas die Leute angaffen, es ist nicht Ihre Jugend, nicht Ihr hubsches garvchen; nein, aber ber Ausbruck Ihres Besichtes, welches nie mehr auss bruckt, als wenn es eben gar nichts auszubrucken meint. Die meiften Leute treffen ihre Ginrichtung nach ben Ums ftanden. Beute bezeigen fie fich gutig; morgen ftolz und absprechend; an anderen Tagen aufgeweckt; oder ernft, gerührt, dufter und fo fort. Am Balltage ift Alles fefts taglich; hauslicher Unfriede, Gorgen und Rummer, Alles und Alles wird in bem Raminwinkel abgelegt und jurude gelaffen, weil man am Festtage nun einmal vor Freudige feit glanzen und leuchten foll. Bey den Condolenzviffe ten - en Du liebe Beit! - Mun gar ber erfte Befuch bep'm neuen Minifter! - Diese Masten, welche Nies mand taufchen, Diemand hinreiffen, vor benen Jeber auf ber But ift, weil Jebermann fie ichon auf's Beficht ges paßt und erprobt hat, wie sie ihm anstehn, daher auch weiß, daß er nie fo heuchlerifch, trugerifch, tuckifch ges wesen, als wann es ihm bengefallen, anderen Leuten ein erlogenes Geficht ju schneiden; mer tonnte diese Masten wohl ohne Widerwillen anfehn? Gie erinnern uns an die Unjulanglichkeit unferer eigenen Verftellung; fie ges mahnen uns, gleich einer Bugpredigt, an unfere fchwachen Stun:

Stunden und schlechten Seiten. Sehn Sie, es ist boch Niemand so schlimm, daß er nicht aus dem Grunde der Seele nach dem versornen Paradiese bisweisen Sehnsucht empfände. Darum ist für uns das Antlis der Kinder ein so wunderwürdiger Anblick. Darum auch, ich sollte es nicht sagen, sehen die Leute Ihnen so gern in's Sessicht. Sie vergessen daben für den Augenblick sich selbst, und fühlen und versetzen sich in den Justand hinüber, den sie gern wiedergewännen, wäre es nicht so ganz und gar unmöglich, wieder anzunehmen, was man im Leben nur ein Mal besitht; und sietes für immer verliert.

Da gerathe ich wiber haffen und Erwarten in das leidige Moralisiren. Bringen Sie mir's nicht in Rechs nung. Ich habe die Unart, zu grämeln, wenn mir's nicht so ganz nach Bunsche gehet. Ich werde ein wenig Bundsieber haben. In solchen Augenblicken fühlt man sich recht einsam.

Ich habe Thranen vergossen, als ich den Schluß Ihres Briefes las. Er flang so traurig und es ist eine so betrübte Borstellung, in Rummer und Leiden Jemand ganz allein zu wissen. — Ich hatte die Feder gespist, um Ihnen recht Viel zu sagen. Doch will ich lieber schließen, ehe ich das Geringste gesagt habe.

Schreiben Sie mir geschwind, wo der Schulmeister wohnt, ben dem Sie gelernt haben, auf gut deutsch sich auszudrücken. Ich will die de Zeit benutzen, ben dem Ehrenmanne in die Lehre zu' gehn. Wenn ich einmal die Feder ansete, wird im Umsehn der Bogen voll. Und was sage ich mit den vielen Buchstaben und Worten? Blutwenig, auch wohl gar nichts. Und Sie, liebste Julie, sagen, indem Sie schweigen, so Viel, so Viel, daß ich seit einer Stunde kein Ende finde, darüber nachzudenken. Wollte ich Ihnen Alles sagen, was ich empfinde, was ich erwäge und abwäge, es möchte mir das Papier ausgehn und mein Diener ist nicht zur Hand; ich habe ihn zum Arzte gesandt.

Bum Arzte? fragen Gie: Mun ja, es fteht um mich nicht beffer, als gestern. Run fo gar schlimm steht es nicht; boch schlimm genug, weil ich Sie nun recht lange nicht feben werbe. Batte ich's gebacht, als ich Gie vor zwen Monden zum ersten Male fah, daß ich mich fo bald daran gewöhnen murde, Gie taglich ju fehn? 3ch laugne es nicht, Julie, Sie famen mir vor an jenem erften Abende, als ein recht schones, anmuthiges, boch etwas schnippisches Befen, wie's bie Belt fich heran: gieht mit Ihren lappischen Bulbigungen. Raberte-ich mich, fo wendeten Gie ben Blick ab, fchergten und bahl: ten mit albernen Menschen, welche nichts vor mir vor: aus hatten, als die leibige Unciennetat ber gefelligen Bes fanntschaft; eine Idee, welche, feh' ich, auch ben ben Frauen in Berth fteht. Die Rechnung war, meinte ich, unter une gang abgeschloffen. Allein, beym Abschiede,

nie vergess ich ben Einbruck, sahen Sie mir ploticis so wundersam in's Gesicht. Bas sagte der Blick? Bestannte er nicht, daß unter uns, die wir dach kein Bort miteinander ausgewechselt hatten, bereits eine Art Uebers einkunft stattsinde? Sagte er nicht, daß ich Ihnen schon näher stehe, als alle die klappernden Spielzeuge, mit des nen Sie den langen Abend sich zu schaffen gemacht? — Ihnen gegenüber hätte ich diese Frage nicht an Sie zu richten gewagt. Doch nun, da sich's so macht, daß wir dem unverschämten Papier Alles überliefern, jeder auf seine eigne Hand erröthen können, bitte, beschwöre ich Sie, mir diese Frage zu beantworten.

Ich möchte mir Ohrfeigen geben, daß ich ben Ihrem Briefe habe lachen können. Doch Ehre und Redlichkeit erfordern, daß ich Alles rein heraus bekenne. Also glaus ben Sie, mein hochgelehrter Freund, daß ich schon das mals begriffen habe, wie und was Sie mir gegenwärtig werth sind? Nein, nein, ich hatte davon keine Ahns dung, nur so viel weiblichen Inkinct, die rechte Beise auszusinden, Sie anzuziehn. Es verdroß mich, daß Sie nicht gar viel auf mich Acht gaben. Und da Sie offens dar nicht ausgelegt waren, mit mir zu lachen; was blieb mir da übrig, als beym Abschied ein recht bedenkliches Gesicht zu ziehn. Es war mir ein rechter Triumph, als sie Tages darauf bey uns sich anmelden ließen. Ob der Sieg lange auf meiner Seite geblieben ist, mögen

Sie selbst entscheiben. Wenn ich mir aufähle, wie Sie die Zeit her mich gequalt haben, wie ich mich anstrens gen mussen, vichtig zu reden und zu schreiben, nun gar keine Unbesonnenheiten zu begehn, da sehe ich wohl, daß Sie mehr Gewalt über mich erlangt haben und täglich ausüben, als recht, oder billig ist. Lassen Sie mir das her die kleine Selbstbestriedigung, zu denken, daß einen halben Tag lang ich Sie gelenkt habe, so wie Sie nun die lange übrige Zeit hindurch in allen Stucken Ihre gehorsame Dienerin.

So viel mochte ich Ihnen zugeben können, daß ein undenklich kleiner Antheil von jener thörichten Sefalls sucht, welche an der Tante uns doppelt unleidlich ist, im Verlaufe eines Abends wohleinmal in Ihnen sich gerregt, daß es Sie verdrossen habe, mich nicht alsobald und ganz leibhaftig zu Ihren Küßen zu sehn. Doch als Sie mich ansahn, so unendlich tiessunig — Sie haben ja den Blick nicht gesehn, können ihn baher auch nicht beurtheisen — da bewegte sich Ihr ganzes Innere, da erfüllten Sie Ahndungen dessen, was Sie mir, was ich Ihnen seyn könne. — Freylich ist es eben auch sichen, daß Sie von dem Allen nichts verstehen, noch wissen. Ich sollte Sie ganz ben Ihrem Wahne lassen, weit es Ihnen so gut ansteht.

Allein, wie fam es benn, baß Sie während meines langen Besuches am Morgen nach jenem Abend mit mir

auch fein Bortchen gesprochen haben? War etwa auch biefes Stillschweigen nichts weiter, als Coquetterie? Batten Gie aus bloger Coquetterie auf ben Morgen: anzug weniger Fleiß gewendet, als fonft? Gie contras stirten so bochst lächerlich mit Ihrer jungen Tante. — Benn Sie mich nicht verstehen wollen, so glauben Sie mir wenigstens, daß jene Anwandlungen, welche wir Laune nennen und auf fich beruhen lassen, weil es so fcmer ift, ihnen auf ben Grund ju fommen, boch gang fo gefehmäßig find, als die Bestimmungen unferes fuper: flugen Berstandes — Doch nein, ich mochte Ihnen ba ju viel einraumen. Lofchen Sie mir ben letten Sas aus, sobald Sie ihn gelesen haben. Genau genommen, weiß ber Verstand boch bisweilen, mas er will, ob Gutes, ob Bofes; aber bie Launen, wie geneigt find fie jederzeit, fich felbst zu belugen? Dicht mahr, ein gescheibtes Dads chen bat ftets Grund und behalt immer Recht?

Nun da es mir ist, als mußten Sie mich beloben recht feverlich, mich frenspreichen von meiner freybekannsten Sunde, da geht es an ein Sticheln, von dem ich den Sinn gar nicht erfassen wurde, hatten Sie mich nicht daran gewöhnt, Ihre Gedanken nach Ihren Stims mußgen zu deuten. Da geht és schon oft genug auf und ab, wenn Sie wohl sind. Nun jagt sich's, wie der Wind die leichten Wolkenbilder dort. Zuerst will der Boreas auch nicht ein Fleckhen an seinem lieben him

mel lassen; dann kehrt er plotisch um und weht mir da eine Last trüber Bolken auseinander. — Also Launen und wieder Launen? Und gar allerliebste, tiefsinnige? Scharmant. Doch bleibt es nicht baben; es giebt auch bitterbose, die meinigen mit eingeschlossen. Bas soll ich nun aus Ihnen machen? Habern Sie? Oder vergöttern Sie mich? Oder hatten Sie mich gar zum Besten?

Bie können Sie nach so viel schönen Stylübungen noch diese häßliche Phrase bepbehalten? Zum Besten haben. Hm! — Es erinnert mich an bas gleichbedeus tende: sich über Jemand lustig machen. Rur bose Wentsschen können lustig seyn, oder das Beste zu thun glaus ben, wenn sie ehrliche Leute verhöhnen, verspotten, mit Grausamseit necken, was dafür der rechte Ausbruck ist. Dann klingt auch das Wort beynahe so schlecht als Pest und Rest. Ich kann die häßliche Endung nur in Nest und West ertragen.

Allein wie kommt es nur, daß ich seit gestern so viet mit Ihnen zanke? Ist es doch bloßer Muthwille, da über Ausbrücke und Winkelzüge der Sprache mit eins ander zu rechten, wo man in der Hauptsache ganz übers' einstimmt. — Wie stehen wir denn? Ich behaupte, daß wir und seit dem ersten ernstlichen Begegnen unserer Blicke gegenseitig angezogen haben. Sie wollen's mir nicht gern einräumen, verstecken sich hinter weibliche Unsarten, welche bezweitem nicht so schon sind, als jene uns

bewußten Aufwallungen der edeisten, der reinsten Gefühle, welche Sie von sich ablehnen. Ich dachte, wir ließen die Sache auf sich beruhen. Diese zarteren Saiten des Herzens springen so leicht unter den harten, unsansten Berührungen des zerlegenden, prüsenden, abwägenden Berstandes. Ich möchte mir den Finger abhaun dafür, daß er zuerst vorwißig den Gegenstand auf's Tapet ges bracht. Und doch, wenn ich's genau erwäge, war's ein Ueberwallen der Empfindung, welches eben sowohl auf Schonung Anspruch hat, als jene erste Stimme des Herzens. — Liebe Julie!

Schreiben Sie mir nur recht oft. Sie benfen nicht, wieviel Beschäftigung Ihre Briefe mir gewähren. Bie Biel giebt es nicht barin ju beuteln und brehn, ehe man den rechten Ginn herausfindet! Dann bente ich mir auch bie Miene gu jedem einzelnen Sage. Endlich erinnere ich mich an Alles Vorangegangene, was eigentlich nie fehlen barf, wenn ich bas Begenmartige recht verftehen foll. Merkwurdig, daß es mir fo ganz unumganglich ift, an Sie zu denken, mit Ihnen mich zu beschäftigen. Benn ich fruher in ben Buchern von jenem Ginflange ber Gemuther las, ben man Liebe nennt, fo nahm ich's bamit nicht fehr ernstlich. Die Bucherliebe ift fo abges brofchen, nuchtern, absichtlich, übertrieben, unmöglich, albern, franklich, bunn ausgesponnen, hinkend, daß ich nach etwa Eintausend Liebesgeschichten, welche ich gele: fen, vollkommen überzeugt war, in dem Befen der Dinge gabe es fein folches unumgangliches Verflechten, Durch: bringen, gegenfeitiges Aufgehn ber Gemuther. Gefallen, Bohlwollen, Verlangen und ahnliche manierliche hins

neigungen empfand ich täglich. Diese guten Sachen, meint' ich, haben bie Poeten gebührlich übertrieben, wie alles Uebrige. Und nun, wer hatte es gedacht, bin ich so weit wie die berühmtesten Romanenhelben. Ich liebe Sie im poetischen Sinne des Wortes. — Doch mein Gott was sage ich da. Es war ja unter uns bisher vom Lieben gar nicht die Rede. Zurücknehmen kann ich's nicht; auch nicht das Papier zerreißen; denn Sie wur: ben's der zweyten Ausgabe bald absehn.

Berden Sie mir zurnen? — Seyn Sie menschlich; ich bin franker, als Sie benken. — Es wurde mich tobten, wollten Sie die Hand bes Troftes von mir abs ziehn.

Recht ernstlich habe ich heute bey mir Nath gehale ten. Ziemt es sich, ziemt es sich nicht, mit Ihnen fürzber Briese zu wechsein? — Ich kann nicht zur Entscheidung kommen, will baher, um Ihnen nicht Unrecht zu thun, vor der Hand fortsahren, zu schreiben. Doch erinnern Sie sich kunftig, daß man Vieles sühlen und benken, aber nicht aussprechen darf; hingegen Vieles aussprechen, weil man's weder sühlt, noch denkt. Wenn Sie demnach (ich sehe dabey ganz ernsthaft in den Spiegel) von ungefähr nicht sühlten, was Sie gesagt haben; so macht es gar nichts aus. Wenn Sie's aber recht tief und inniglich gefühlt haben, so behalten Sie's sür sich allein. Ich mußte ja sonst den Brieswechsel abs brechen.

Mein Gott, Sie wissen ja, daß ich versprochen bin, noch dazu mie einem recht lieben braven Manne, den ich fast gar nicht kenne, was recht gut ist, hore ich, benke ich selbst; denn da bleibt mir doch für die Zukunft etwas zu rathen übrig. Ich habe mein Wort gegeben, keinen anderen zu nehmen; vielleicht etwas voreilig, nun ja; doch habe ich's gegeben, Sie wissen, was das sagen will. Unter den Umständen darf das Interesse, welches Sie mir einstößen, ich verhehle es nicht, den Namen nicht tragen, den Sie Ihrem eigenen an mir so rundhin baplegen möchten. Also, damit wir auf gleichem Fuße bleiben, davon kein Wort mehr.

Ihr trauriger Sausarreft - wie gern theilte ich ihn mit Ihnen! - ift ficher an dem ganzen Unheil schuld. Sie verschonern mich in Ihrer Einbildung, fehn das Riecken nicht mehr ba im rechten Augenwinkel, nicht mehr bie ungeschickte Bewegung im Umdrehn und fo viel andere Fehler, welche die Tante an mir zu tabeln Sie fehn nicht mehr, was Sie felbft an mit liebt. nicht ausstehn fonnen, das gefallsuchtige Umherblicken nach albernen Leuten, das eitle Anlocken und überbrufe fige Biederabftogen, mas Ihnen fo haufig Berdruf machte. Sich bin noch immer biefelbe; obwohl wir nicht mehr fo haufig ausgehn, feitdem Gie uns fehien. 3ch felbst bin wenig aufgelegt und die Tante schwermuthig. Sie gabe ihr geben bin, um Gie wiederum auf bie Beine zu ftellen. Das ift zur Salfte nichts anderes, als eine recht heftige Pflegsamfeit, welche alle Rrante ihr einflogen; jur anderen etwas, mas wir uns porgei fest haben, furder nie mehr mit Namen zu nennen. -

Könnte fle ahnben, was ihr nicht im Traume einfällt, fie könnte mich umbringen, wenn nicht lieber fich felbst.

Malen Sie sich unser Verhättnis minder poetisch. Ich will Ihnen ganz die reine Wahrheit sagen. Ich traue Ihnen, Sie unterhalten mich, Sie ziehen mich an, weil ich Sie noch lange nicht ergründet habe; ja ich gestehe sogar, daß Sie mir gesallen — ich sehe Ihnen gern in's Sestäht. Das scheint mir noch immer nichts Schlimmes. Sagen Sie mir dasselbe, oder etwas Aehnliches, ich will nicht disse werden. Doch nicht mehr bas Wort; es ist zu berufen; auch zu verbraucht; und was sagt es?

Meinen Dank, werthe Julie, für die Erinnerung an Ihr gegebenes Wort; ich hatte den Umstand nicht vers gessen sollen; wußte ich doch, daß Sie den Belang eines Wortes abzuwägen verstehen. Also darf ich Ihnen sa gen, daß Sie mich unterhalten, mir gefallen, mir zu denken geben? — Nicht zu rathen, denn wie konnte man offenherziger seyn, als Sie; aber recht unendlich viel zu denken. — Welch' eine Lust mit Ihnen zu schwaßen! Alles darf man ihnen sagen, weil Sie auf Alles zu ants worten, auch abzuweisen verstehen, was ungehörig ist, phne doch unerbittlich, unverschnlich zu seyn. — Ich hatte mir vorgeseht, Ihnen heute recht Viel zu sagen; doch will's nicht gehn. Ich bin sehr unmuthig.

Armer Freund! Was gabe ich barum, Sie besuchen zu durfen! Wie viel Troft und Zerstreuung wurde ich Ihnen zubringen! Um meisten fürchte ich, daß wir uns noch am Ende, eben weil wir uns gar nicht mehr sehen können, in Einbildungen vertiesen, und unser, so wie es war und noch ist, so habsches und ankändiges Verhälte niß ganz anders in's Auge fassen, als Necht, Ordnung und Wahrheit erheischen und gebieten. Ganz erwünscht kommt mir baher die Ankündigung, daß mein Verlobeter uns nächstens besuchen wird. In seiner Vegleitung werden wir denn wohl ohne Anstandsverlehung bisweis len ein Stundchen an Ihrem Schmerzenlager zubrinz gen durfen. Die Gegenwart wird uns alsdann gar bald entzaubern. — Nur fürchte ich daben für die Tante.

Ja, mein Freund, das liebe Madchen ist auf alle Art und Beise verliedt in Ihre Beisheit, Tugend und Chrbarteit; und vielleicht sogar in ihren blauen Bart. Ich dars's Ihnen nicht langer verhehten, weil Sie auf den bevorstehenden Angriff mit Schild und Panzer sich zu rusten haben. Wir jungen Madchen wissen mit uns seren Leidenschaften ganz leidlich umzugehn. Allein die altlichen, Sie verstehen weshalb, gerathen, wann sie sich nicht vorsehn, in recht unabreissliche, standhafte, unabs wendliche Anhangtichkeiten. Ich kann nicht umhin, mit dem armen Kinde Mitleid zu haben. Doch muß ich sachen, wenn ich bedenke, daß sie eigentlich nicht Sie selbst, sondern nur Ihre liebenswürdigsten Kehler liebt, Ihre Altstugheit, Ihre Unart, alles mit Salbung zu sagen, kurz, jenen Anstug von Pedanterey, den ich bies

her mit fo geringem Glude versucht habe, aus Ihrer Geele gang auszureuten.

Diese schönen Eigenschaften, meint sie, beuten unläugs bar auf die Vorausbestimmung mit einem ruhigen, ger setzen Frauenzimmer sich zu verbinden. Sie nennt mis da bald diese, bald jene andere, veren Lebenslauf womdgi lich schon etwas über die Zeit hinausgeht, welche sie sich selbst in schwachen Stunden zugesteht. Daben ist dars auf abgesehn, daß ich ihr sage: weshalb benn nicht lies ber Sie selbst? Doch habe ich bis dahin den Scherz noch nicht so weit treiben wollen. Ueberhaupt bin ich nicht recht im Klaren, ob der Fall nicht eigentlich ganz ernsthaft ist.

Bon meinem Berlobten, au ben ich gefommen bin faum weiß ich wie, fagt alle Beit fo viel Sutes, bag ich ihm voll Spannung entgegenfehe. Fürchten Gie nicht, buß er Ihnen im Bicht fteben werbe. Go viel erinnere ich, bag fein Menferes fur einen wohl erhaltenen Dann in icon etwas vorgeracten Sahren noch gang gefällig Recht verständig erfebien er mir: bamate; boch bes fürchte ich, bag er mir gegenwartig etwas ju gefest und trocken vorkommen burfte. Der Befchmack anbert fich mit ben Jahren. Als ich noch ein wenig von ber Kinds heit an mir trug, gefiel mie folch' ein Ehrfurcht und Sochachtung anbefehlenbes Befen gang ungemein. Opar ter fant ich an einer gewiffen auferwecklichen Albernheit Beschmad. Und nunmehr macht mir eins wie's andere Langeweile. — Sie werben fagen: fürchten Sie fich nicht etwa ein Biechen? O nein, gar nicht. Bie fonnte ich meinen beften Freund fürchten? benn er hat vaterlichft

fite mich geforgt und fcon viel Schlumes von mir abs gewendet.

Bas ich ba gesagt habe, hatte ich's wohl, in bet Strenge, Ihnen sagen sollen? Ober burfte ich's in ber Otrenge Ihnen verhehlt haben? Es ist darüber gar nicht in's Klare zu kommen. Sewiß stehen Sie, als Freund, mir so nahe, als irgend Etwas in der Welt.

In Ihrem letten Briefchen ist ein gewisser Zwang mir aufgefallen, der nicht aus Ihrem Wesen sließt. Ofs fenbar wollten Sie meine Ausmerksamkeit von der Haupts sache ablenken, durch Ihre doch gewiß nicht ernstlich ges meinten Scherze über die gute Tante, welche ich nächs stind gegen Sie in Schut nehmen werde; auf der ans deren Seite mich durch die Aussicht erfreuen und trössten, Sie nächstens, und nach so langer Zeit, einmal von Angesicht wiederzusehn. Vorher mußte ich freplich Ihrem Vern Verlobten einmal allein und ohne Zeugen mir ausgesehn haben. Ich din ungleich mehr auf ihn gespannt, als Sie denken. Er wird mich wunderbar beruhigen, sollte ich die Ueberzeugung erlangen, daß der kunftige Lebensgesährte meiner Freundin deren Werth deutlich ansschaue und richtig empfinde.

Dein Bestober ist gestern ben und eingetroffen. Recht lange habe ich keine Person gesehn, die mir ein unbedings teres Vertrauen einsichte, als dieser vortressiche Mann. Ich will Ihrem Urtheil nicht vorgreisen. Ich habe ihm sogleich unfer ganzes Verhättnis, auch Ihren Unfall ex zählt, und uns angestagt, daß wir des besen Anstands willen bisher Sie halstos Ihrem Schicksat überlassen haben. Er verseize sich lebhaft in unsere Lage, bes dauerte, nicht früher eingetroffen zu seyn, und versprach Sie darauf vorzubereiten, daß wir Nachmittags Sie bes suchen, ein Stündchen mit Ihnen verplaudern wollen. Er überbringt Ihnen diese Zeiten in Person.

Von den treffikchen Eigenschaften, welche Ihr Befen ergänzen und vollenden, ist der Scharfblick die nühllichste, die Gradheit die schonfte. Wie schnell haben Sie den herrlichen Mann, Ihren Verlobten, ganz durchschaut, welch' ein klares Bild von ihm aufgefast! Er ist ganz, wie Sie mir ihm scizzirt haben. Allein auch Ihre Gradsheit hat Früchte getragen. Liebe, herrliche Julie!

Bir wurden schnell vertraulich. Gleich in den erften Minuten unsetes Insammenseyns kamen wir auf den Gesgenstand, der uns beide gleich lebhaft beschäftigt. Ihr Lob, welches er mir zubrachte, wie zum Anklingen, Ihr Lob beschäftigte uns wohl eine Stunde lang. Nun trat eine Pause ein; er schien nachzusinnen. Endlich sagte er mit der liebenswurdigsten, das ist, nicht etwa mit ges

fubllofer Belaffenheit: junge Leute, fagte er, Sie lieben einander; ja, feste er hingu, ich fehe mohl, daß Gie rocht eigentlich für einander geschaffen find. Das ift nicht Laune und sufällige Aufregung ber Leidenschaften, Rein, es ift ein Bersangen ber Seelen und Beifter, ans mutbig : schuldlos verschont burch jene Frühlingsbluthe bed Lebens, in welcher Gie beibe, beralich erfreut es mich. fnoiven und treiben, daß es eine Luft ift. En, wie fonnte ich alternber Mann ba in die Mitte treten, ein fo schones Bundniß, eigenfinnig zerreissen wollen? --Bein, nein, ich gebe bem lieben Rinde, welches ich vor terlich liebe, ihr Bort jurud. Doch weiß fie bavon gar nichts. Ich wollte boch vorher Sie gesehn, Sie ge: pruft haben. Es hatte ja bloße Laune fenn fonnen, mit biefer Reigung, welche fie mit liebenswurdiger Offenheit mit noch mehr eingestand, als verrieth. Segen Sie fich bin, lieber Areund, melben Sie bem geliebten Rinde, was ich Ihnen ba fage, und sprechen Sie um beren Sand formlich an. Denn es ift nun hohe Zeit, fich ju beurathen. Die Sache ift fchon ju meit gebieben, wir durfen nicht mehr warten.

Und nun, ich werstehe mich selbst nicht, frage ich Sie, liebste Julie, mit einem Zagen und Zweifein, welches ich mie nicht erklären kann; nun frage ich Sie, liebste Justie! — willigen Sie ein? — So ganz ohne Uebergang? — Gab nicht auch das Undeutliche, nur halb Eingestandene unserem Berhältniß seinen eigenthumlichen Reiz? Ach, während ich fühle, daß ich sterben wurde, könnten-Sie jest mich abweisen, nein, nein! sagen wollen; blicke ich immer noch mit Sehnsucht zurück in die Zeit, da

ich fühlte, aber nicht betennen durfte, daß ich Gie über Alles liebe. —

Der gute Mann! Denken Sie, er hat sich neben mir hingesetzt, um an die Tants zu schreiben. Er hat's gleich gemerkt, was Sie bisweilen nur so andeuteten. Das Mädchen, sagt er, ist albern, aber gut. Es wärde ihr das Herz brechen. So will ich der Hiodspost eine Ansprache vorangehen lassen. Nimmt sie mich, sagt er, so werde ich sie schon zu behandeln wissen. Ich kenne die Welt. Nimmt sie mich nicht, so bestiedigt es, schmeis chelt es doch ihrer Citelkeit, daß ich ihre Hand begehrt habe.

N.S. Eben habe ich den Brief meines früheren Der benbuhlers und kunftigen Ohms überlefen. Rach einer kuzen hinveisung auf Sie, erklärt er, daß ihm bie Tante viel bester gefalle, auch mehr zu ihm stimme und passe; woden die Erwähnung der leibigen Jahre recht zurt und dustig aufgetragen ist. Wied die liebe Tante einwilligen? — Ich idachte, es sen keiner Zeit ihr zu verstieren übrig. Delfen Sie doch nur ein wenig nach; biet weilen möchte man sich bitten lassen. Es wird je nothe wienbig zu Ihrem Glücke ausschlagen. — Sind Sie wicht selbst ein wenig abergläubig? Ich halte auf ominat ein gebrochenes Mädchenherz ist ein gar Bebenkliches.

Topp! — Auch bie Tante hat nach einer sauern hals ben Stunde das Jawort von mir sich entringen lassen. — Den Nachmittag zur bewußten Stunde. Sich herauss gepunt! Ich tomme Rosa bis auf die Schuh' hinab. Abien sußer Freund! — Kann man denn sahme Leute so lieb haben?

# Siebentes Capitel.

Mene Umtriebe bes Bagabunben. Auctor entschließet fich, benfelben auf bem Canbwefen zu entfernen.

Die Personen mochte ich genauer gekamnt haben, oder sie kennen lernen, wenn sie noch leben, wie zu hoffen steht, da, wie mir scheint, die Schrift ziemlich frisch, also das Datum der Briefe wohl sehr modern ist. Recht annus thig; viel Leichtigkeit der Wendung und doch nicht eben Leichtigkeit des Schaltes, wie's sonst vorkommt. Ein angenehmer Zuwachs zu meiner Sammlung. Sin dem Wenschen dasur einige Nachsicht schuldig. Doch mag er sich in Acht nehmen. Gedehnte Schnen springen leichter, als schlaffe; und der Kaden der Geduld ist nie mehr in der Sefahr, ganz abzureissen, als wenn man ihn eben recht unbegreissich lang ausgesponnen hat.

Sehn wir nun auch das andere Manuscript, welches diter zu seyn scheint, wenn nicht etwa der Tabacksrauch, nach welchem es riecht, die Karbe des Papiers allmährlig gebräunt hat. — Belche kleinliche, krihlige Handsschrift! Der Urheber muß am Papier gespart haben. — Als wenn die Scharssicht des Auges niedriger in Berth kande, als die Paar Groschen mehr für Papier? — Die armen geldarmen jungen Gelehrten! Es rührt mich bisweilen recht tief, zu sehn, wie sie mit allen Kräften, keuchend berganziehn, nicht anhalten dursen, die Räder zu schmieren, oder ein Ral ein wenig Athem zu holen. —

Belch' eine Kraft und Ausbauer bes Willens fest es nicht voraus, welche Luft an der Sache, ober Liebe bes Rubmes, unter biefem unabläffigen Ringen mit bem Das piermangel und Lichtmangel und Nahrungsmangel fein Biel boch nie ganglich aus ben Augen zu verlieren! -Allein, genau befehen, find boch Papier und Licht nicht so ganz unumganalich, ober uneriafilich, als in unseren Tagen insgemein angenommen wird. Denn nur die Deis wang, daß man nun einmal Altes gelefen haben muffe, fein Bortchen, feine Bieberholung, feine Umftellung über: feben burfe, verlettet unfere jungen Gelehrten fo uners mehlich Vieles anzugelchnen; so viel, wenn auch nur spärtiches, Lampenlicht zu verbrauchen, als eben hinreicht, die Sehfraft ihrer Augen zu verbimmern. Mit erwas mehr Bebachtnig und freper Denkfraft, murben fie unstreitig auch im Salbbuntel fortwebeiten und viele gang auferweckliche Beiftesübungen unftellen fonnen. Auch das les Sen felbit warde ungemein fic abfürzen laffen, ware nut erft der Tact für's Lefenswerthe recht ausgebildet, ober Die Rabiabeit entwickelt, bem erften Blatte gleich augus feben, auf welche Beise ben jedem Buche das Lefen am auftellen fen. Genügt boch ben ben meisten ber Ueberbitet, wihrend ben einigen anderen, beren freplich nur wenige find, man nicht eher zu Ende kommt, als nach bem vom hanfigen Blattern bas gefammte Bert ber fcmust, zerriffen und fo fchlimm zugerichtet ift, bag man's nothgedrungen muß jum Binder fenden und aus beffern laffen. Alfo fcheint es, wurde Vereinfachung ber Belefenheit, verbunden mit einem fleinen Theil vermehr ten und verftarten Dinblickt auf ben Begenftand felbft,

ben man nun gerade, bewußt ober unbewußt, ben alle bem verwirrten Lefen und Blattern und Anzeichnen im Sinne hat, vielen armen jungen Gelehrten erfparen wochentlich:

an Papier 4 Kremer
an Linte 1 ;
an Lampenticht 16 ;
21 Kremer;

was nach Wasgabe ber jedesmaligen. Einnahme schon ein hubsches Ersparniß ausmacht.

Nun, nur die Arillen gewischt; es wird doch melete wohl zu bem Gekriftel des Chremmannes der Schlussel sich auffinden lassen. Habe ich doch schon einige Hands schriften zu Ende getesen, welche ungleich dunkler waren. — Eine Art Ueberschrift: "Aphorismen (daneben auss gestrichen: Botarbeiten) zu einem Lehrbuche der deutsschen Sprachtunde, oder auch zu einer deutschen Sprachteiten. NB. Deutsche Sprachtehre, wäre genau genomenen, eine allgemeine Sprachtehre in deutscher Sprachten abgefaßt. Und doch wurde, nach dem Gebrauche, jeders mann verstehen, was ich meine. S. unten Gebrauch, Elocution, Phrase, Bendung."

Sehr grundich angehoben, dachte ich bep mir; wenn as so fortgeht, möchte es die Mube beiohnen, auch dies ses opusculum zu mundiren und meinem Tagebuche eins zwerleiben. Mir salbst möchte das Lesen wohl zu viel Arbeit machen; will also, da nun eben Regenwetter eins getreten ist, daher die Feldarbeit stockt, den läppischen Ausseher wiederum herbeprufen lassen. Weiß ich doch nicht, ob er nicht bester zum Tammlus sich eignen wurde,

als zu den Seibarbeiten. So könnte ich ihn ben mie behalten, ohne Gefahr zu laufen, daß er meinen ganzen Hausstand verwirre.

Ich wollte schellen und griff bereits nach ber Klingel, als mir bepfiel, ihn felbst aufzusuchen; und da viele Gründe sich darboten, für die Boraussezung, daß er im Gefindezimmer sich aufhalte, richtete ich meine Schritte dahin, woher seine Stimme in der That laut genug bis auf die Faur des Erdgeschoffes zu mir herüber schallte. Sine kräftige, eindringliche Stimme ist eine Gabe der Batur, welche ich oftmals mir gewünsicht, doch mit dem Borbehalte, sie besser abmessen und ermäßigen zu können, als mein nunneheiger Wirthschafter.

Ans bisser Gewehnung naherre ich mich geräufchtes ber nur angelehnten Thare; benn ich ahndete nicht, baß er den gestrigen Auftritt sabaid wiederholen werde, glaubte vistmehr, daß er nur eben das Gesinde an gute Ordnung gemahne, also erinnere, schelte, oder Befehle austheile. Um so mehr überraschte es mich, als ich im Herantreten deutlich vernahm, daß er eben die Borrede oder Einseitung eines, nach seiner Bersicherung, höchst ergöhlichen Mährchens beschloß, darauf die Luftröhre von allen Sindernissen der Seimme befreyte und reinigte, um mie größerem Riusse der Nede die nachstehende Erzählung vorzutragen.

Unweit des Seftades, erzählte er, wo die füdlichte Felfenkette des Gebürges scharfkantig gegen das Meer hin vorspringt, lag vormals in einem engen, tiefeinschneiden den Seitenthale des Bergruckens, ein heiliger Sann. Seit undenklicher Zeit hegte man hier uralte Eppressen,

Eichen, Lorbeern, von nie gesehener Dachtigkeit; weiter hinauf bebeckte bie Felfen zierliches Mortheugestrauche und die Lorbeermyrthe; auch Rosmarin, Lavendel und Thymian mit buftenber Genifte und Saiberdslein liebs lich gemengt. Diefer schattige Bann umschloß eben ba, wo ber fettere Grund in fchroffe gelfengebilde überging, ein blaggrunes Grasfleckhen voll anmuthiger Unebens beiten, aus benen Belstuppen hervorblickten, als lufteten fte, eben aus tiefem Schlummer ermachend, ihre leichts Rasenbede. Ein silberhelles, bunnes Bachlein, welches durch jene Unebenheiten sich hapfend und klingeind hin: burdywand, entfprung, fagte man, in ber unzuganglichen Tiefe ber nahen Sohle. Am Eingang ftanb ein Altar and roben Steinen aufgerichtet; jur Seite eine Celle von bochalterthumlicher, bennahe frembartiger Bauart, bie Bohmung ber Priefterin bes unbefannten Gottes. bei fen geheimnekvolle Aussprüche in glten Sagen gepriefen wurben.

Lingst war die Geisterstimme verstummit; seit seches zehn Sommern lag die sinstere Priesterin des Ortes oft tagelang hingestreckt auf dem kalten Boden der Hohle, der Rückehr harrend jener heiligen Schauer, jener grauens vollen Zuckungen, welche dem verehrten und gefürchteten Orastel stets vorangehn. Und doch war sie zur Priestes rin bestellt worden, weil Scharsblick und leichte Erwecks lichkeit vor anderen Dirnen sie schmuckten. — Bis spatterhin das Bolt sich gewöhnt hatte, sie schlechthin, die Priesterin zu nennen, nannte man sie um ihrer Gaben willen, die Wahrnehmung.

Um die Brit, als das Orakel aufhörte, hatte bie trostlose Seherin eine Tochter geboren; gegen das Ges seh, welches der Priestetin des heiligen Ortes Enthalts samkeit aussetze. Allein was hatte sie thun sollen; denn es war der Gott selbst, erzählte sie, welcher im verdorigensten hintergrunde der Sohle ihres Geinbbes sie entr hob. — Das holde Aind wuchs schnell heran; sie war das Bunder des Landes. Denn schon im sechsten Nonde lernte sie gehen, im siebenten sogar sprechen. Wit den Jahren stärkte und mehrte sich die Gesäusigkeit ihrer Zunge in solchem Maße, daß man sie allgemein die Sprache (d. i. die Gabe, oder das Vermögen, ausger zeichnet viel, leicht und klar zu sprechen) benannte.

Ihr schwarzes Auge, ihre leichtgewöhren Brauen, das schöne Oval, der reine Schnitt der Nase und bes. Mundes, der Wuchs und so viel andere Herrichkeitent entziden und locken die jungen Hirtm der Gegend auf alle Berg: und Felsenspitzen der Nachbarschaft. Als les gasste, Alles bemuhte sich um sie. Keinem sedoch gelang es, die Gunst der Dirne zu erringen, als nur einem einzigen sehr gesehren Jüngtinge, den man in Aussehung seiner Besonnenheit, seiner Billigkeit und Nichtstigkeit in seglichem Dichten und Trachten, den Spissnamen, der Verstand, erthellt hatte; gleich wie man noch heutzutage kluge Leute nicht selten, sportweis, Ihro Schulweisheiten, anzureden psiegt.

Der Priesterin war nicht so gar viel an diesem Gie beshandel gelegen. Sie wunschte den Gott durch Haw opferung ihrer Lochter zu verschnen. Denn nicht gange

tich war fie bis bahin von ihrem Borgeben überzeugt. Obwohl fie Augenblide hatte, in benen fie felbft noch fefter baran glaubte, als alle Uebrigen.

: Nun ereignete es fich eines Tages, baf fruh ant Morgen jener Jungling, ben man ben Verftand namte, umbelauscht in den heiligen Sann sich einschlich, bis jut Wiese vordrang, wa ein zwenter. Altar für die Opfer des Landvolles aufgerichtet war; mar funftios, doch zierlicher geschichtet, als jener am Eingang ber: Sobie, Auch biente er zugleich als Markfcheib, um zu bestims men, bis mie weit ber Ungeweihre bem Beiligthume fid nahm burfe. Un biefer jauberifden Stelle, mo man bie Bipfel bes fernen Geburges über bie nabe Fele semwand hinausragen fieht, pflegten Berftand und Oprache oftmals im Schimmer bes füdlichen Mandes, ober, mie bente, unter bem emig blauen Gewölbe bes Simmels, vereraulich plaubernd fich ju vereinigen, ihre Bunfche burch Rlagen ber Behnsucht und Seufger ber Liebe halb gu ftillen, halb heftiger, ale je, gut entflammen. Diege emablten fie gebuhetich bie Tageszeiten, in welchen bie Priefterin tief im Inneren ber Sohle laut: auffammernd bem Unblide ber gemeineten Sperblichen fich entzoe.

Ein unbekanntes Etwas schreckte am heutigen Mars gen die Seherin auf aus ihren Traumen. Sie eilbe athemlos hervor aus ihrer Schle, als habe sie, schaue bervoll entzuckt, die ersehnte Geisterstimme endlich wisberum vernommen. Allein es zeigte der schnelle Blick, ben sie auf das junge Paar warf, welches gerade zum Abschied auf das Zärtlichste sich umfaste, das Argwohn sie trieb und Besorgnis, wenn nicht für die Tochter, so boch für das Gelübde, welches sie gelobt hatte. Schnell übersprang sie den engen Raum, welcher beide Altare trennte, ergriff die Tochter ben den Haaren und erhob die Hand, sie grausam zu züchtigen. Doch in dem Ausgenblicke ward sie selbst ergriffen und zurückgeschleubert; von dem Junglinge, denkt Ihr? aslein der da war viel zu besonnen, um den Respect ausser Augen zu lassen. Wer da hinzugetreten war — könnt ihr?s nicht rathen? — ist der Genius selbst, wie ihr's sogleich an dem Glanze hättet erkennen sollen, welcher ihn umgiebt.

Riedrige! forach er mit Unwillen; während gemeines Birtengefindel von ichnoben Trieben gegeiffelt, bie ges heiligte Boble entweihent, beiner Schwache und meiner Rachsicht migbrauchte, heuchelteft bu vor bem Bolfe, was sprachlos ift. Bur Suhne wolltest bu bie Tochter mir opfern. Sia, ich empfing bein Subnopfer; ich liebte es und pflegte fein. Dem Bert, Berruchte! ift ihre Auferziehung, net welcher Du, Thorichte, vor bem Bolfe Dich ruhmteft. Ich selbst habe ihr ben Obem eingeblasen, welcher so wunderlieblich in jedem ihrer Borte wiedertont. Ich felbst habe die ehrbare Liebe dies fee Junglinge genahrt, gepflegt und befchubt. Denn ich habe ihn aus feinen Altersgonoffen mir forgfältig! lichst herausgewählt, als ben paflichsten Gatten für meine fleine Dubme; (ben ben letten Borten fnipp er fie in die frische Wange). Jest aber, fagte er, nach: bem alle Schleper gefunten find, bas garte Rind nicht mehr als Mutter und Priesterin Dich ehren barf, wie bisher, umfasse ich bas holbe Paar mit machtiger Sand und schwinge mich mit ihm hinauf in die frepen Soben

ber Entzückung. Zittert nicht, sprach er zu den Jüngslingen gewendet, bebet und zaget nicht, als wolle ich Ench dem kaum gekosteten Jugendieben entreissen. Nein, holde Kinder, nicht eddten will ich Ench; mur Euch das hin verseizen, wo die Welt in frischerem Glanze und tausendsach herrlicher, als jetzt, vor Euch sich ausbreiben wird. —

Das Publicum war langft eingeschlafen. 3ch allein batte mich wach erhalten; weshalb ich hinzutrat, bamit es dem Erzähler doch nicht durchaus an ermunternbem Benfall ermangele. Er fchien nicht eben verwundert über mein plusliches Eintreten, was fich balb auftlarte. Denn, als ich ihm bie Bemerkung machte, bag er horbft un: nothiger Beife fur basmal ben Banten geprebigt habe; fagte er lacheind: boch mit Ansnahme von Ew. Gnaben. Ich hatte beren leife Auftritte, welche mir wohlbefannt And, ichon von Beitem vernommen, baber meine Er: zählung sogleich baraufzugeschnitten. Und was die Banke angeht, habe ich folche jeberzeit als bie eigentlichen Ginn: bilber achter Aufmertfamfeit mir anfehn wollen. Befis halb fonft, erflage es fich nicht baber, rebeten Lehrer, Schauspieler und andere, mit gleicher Lebhaftigfeit vor ben leeren, wie vor ben gefüllten Banfen? Beif man boch nicht wer's beffer versteht, ob die Bank, ober des ren Benfiber? Sewiß bleibt benn von jeder Vorlefung an ben Banten bod immer irgend etwas fleben; an ben Auborern aber hanfig auch ganz und gar nichts.

Laffen wir, sagte ich, biese sonberbare Behauptung auf ihrem eigenen Werthe bernhen und kommen wir zur Sauptsache, daß Ihre Bortrage, welche ich langst habe

unterfagen wollen, meinem Gefinde offenbar nur bie Ropfe verwirren, Die Phantafie erhiben, was Alles gu weit führen kann, wenn ich nicht bareinsehe. Sie mein Birthschafter fenn, fo muffen Sie fich bar: auf beschranten, ben Relbbau zu betreiben, auch bem Se: finde die nothige Achtung einflogen, barin fich behaup: ten, mas mit bem Amte bes Opagmachers unvereinbar Allein es butfte fur bie wielfaftigen Tglente und Renntniffe, mit welchen fie ansgeruftet find, leichtlich ein befferes Beld aufzufinden fenn, als biefes. hamt haben Sie bisber in jeber Beziehung fchlecht:haus: gehalten und von allen Geiten ihr Gigenthum hinaus: geworfen, ohne barauf zu feben, auf welchen Boben es mieberfalle. Auch bemerke ich mit Wiberwillen an. 36: nen bie Meigung, fich gemein ju machen, was ben be: gabten Menfchen stets auf Leichtsinn und Machiassateit Bu ichließen giebt. Beginnen Sie nur einmal, etwas auf fich au halten, bestimmtere Amerte an verfolgen, mehr-in Die Bufunft ju febn. Es mußte mahrlich Ihnen witht fallen, in furger Beit fich gang umgugeftalten, etwas Buchtiges ju leiften, junachft Ihre eigene, fpacerbin auch bie Achtung ber übrigen. Wenfchen zu verbienen.

Für heute will ich, daß Sie mir heifen, die gram: matifchen Varstudien Ihres verstorbenen Freundes zu entziffern. Lebe ich doch nun schon so lange, ohne von meiner National: und Landessprache irgend etwas Ueber: zeugendes zu wissen. Folgen Sie mir in mein Museum.

# Achtes Capitel.

Gründliche Andeutungen über Ctwelches aus ber beutschen Sprachwissenschaft.

Seinen Sie sich, sagte ich im Musen angelangt, nes ben mir hin. Auf diesem Notenputte haben Sie das alte Manuscript. Wiebend Sie dasseile fic Zeile mir laut vorlesen, und recht langsam, schreiben Sie zus gleich, was Sie lesen, auf bieses eingebrochens Papier in's Reine, damit ich's gelegentlich bequemer fir mich lesen könne. Anhalten unissen Sie, so bald und oft ich Ihnen winke; damit ich Zeit behalte, meine Einvenduns gen oder Berichtigungen und Zusähe Ihnen in die Ferder zu geben. Sehn Sie, Lieber, auf solche Weise ars bettet der Aufänger, ober apposatis, mit seinem ches, ober Lehrhervn. Den Russen werden Sie bald einsehn: Bur angesangen.

Mit großem, durch Bewunderung erhöheten, ober verstärkten, Ernfte blickte mein neuer Famulus mich ein nen Augenblick von der Seite an, rinkte alsbann auf feinem Sibe sich fest und begann zu lefen, wie folgt:

#### I. Declination.

Die jehige beutsche Sprache bewahrt, gegen ben Sebrauch vieler neueren, einige, zwar stumpfe und klangs lose, doch immer noch nicht durchaus unsichtbare Casuss formen, ober Ausgange und Endungen; im Genitiv: es

und er; im Dativ disweilen ein ftummes e, er, oder em; im Accusativ en. In anderen Fallen in den abhängis gen Casus durchhin ein dem Stamme angehängtes en. In nuch anderen gar teine Flection, als jene den Nus werus anzeigende, welche alle westliche Sprachen ebens falls noch in Gebrauch haben.

In der Anwendung der Biegungen, oder Cafusens dungen zeigen fich einige Sigenthamlichkeiten, welche eins sig im deutschen Sprachgebrauche oderfommen, und in der That so regellos und seltsam sind, daß ich bezweiste, ob jemals in anderen Sprachen etwas Aehnliches sich gezeigt habe oder kunstightn wiederholen wird.

- 1. Wird in den Borten, welche im Dativus das fumme e annehmen, blefes, nach Forderungen des Ges hors für den fogenannten Aumerus, bald ganz abgewors fen, bald wisderum angenommen.
- 2: Whrb in ben Bepworten die erforderliche Cas susendung, wann der Artifel, ober sonst ein den Artifel vertretendes Peonomen vorangeht, jedesmal in eine ans dere Korm abgeändert; 3. B. em und er, des Dativus in die gleichgültigere, ben vielen sogenannten Declinationsarten (3: B. Mensch) durch allo-abhängige Casus durchgehende Endung en.

Bas ift nun eine Declination, welche ben jebem Schritte Gefeben bes Bobiklanges Raum geben muß?

Ich glaube, baß Alles, was unfere Sprachlehrer Declination benennen, nichts weiter ift, als ein fragmens tarifch aus alteren Flectionsarten übrig Gebliebenes,

längst durch den alimählich aufgekommenen Gebranch des Artikels Ersehtes. Daher die Willführ, oder die Absweichung in der Anwendung. — Frenlich, bachte ich bey mir selbst, gehet man ganz cavalidrement zu Werke mit dieser deutschen Declination, was um so mehr zu bewwundern ist, als das Deutsche doch bey vornehmen Leuten selten genug in Ansübung kommt.

Die scandinavifchen Sprachen besiehen noch immer einen articulus postpositivas. Ift es nun wahrschein: licher, daß sie benfelben erft nach einer langeren Abfan: berung van anderen Zweigen ber großen germanischen Sprachfamilie angenommen, als bag ben jenen mehr ab: gefonderten Stammen berfeibe aus einer uralten Eigen: thumlichkeit aller beutschen Sprachen übrig geblieben fen und einsam sich erhalten habe? — Das lette ift mir wahrscheinlicher, ja faft gewiß. - Alfo, in den altesten Beiten, Rlectionsfolben, welche ben Artifel mit einfchlof: fen. Nach aufgefommenem Gebrauche bes praepositivus (mit welchem fammtliche Ormomina nochwendia gleiche Rechte, gleichen Ginfing auf die Abweichungen von ans aenommenen und vorfommenden Biegungsfällen befiben und ausüben) jene allmählig einreiffende Laffigfeit in ber Anwendung ber Biegungsfolben, beren ganglicher Unter: gang ben vielen einzelnen Worten, beren willführlichfte Umanderung ben ben ubrigen.

## II. Conjugation.

Armuth an Formen; vier Tempora werden burch Huffsworte gebildet; Perfect, Plusquamperfect, Futus rum und Buturum exactum. — Schauberhaft!

Ift man nicht, wenn man beutsch schreibt, in Ansfehung ber Zeitworte stets in der Lage bes Troblers, welcher, im Weglegen bes einen Studtes, nothroenbig jedesmal von bem übrigen Plunder irgend Etwas verslegt und verkramt?

Diese schlimmen, "ich habe, hatte, werde, werde ges habt haben," geben bem ungfückseligen beutschen Auctor so viel zu schaffen, baß er benm besten Willen doch jer nes unbestimmtere, minderbegrenzte, fast zeitlose Tempus nicht entbehren kann, dessen Spuren in gewiffen abweischenden Formen des sogenannten Imperfect sonnenklar an ben Tag treten.

In folgenden, vielleicht auch in noch anderen Zeits wortern zeigt fich ein Aoriftus der Form:

| Prafens ·  |          | Imperfectum |            | Noristus     |  |
|------------|----------|-------------|------------|--------------|--|
| 3¢         | triefe 😘 |             | triefte    | troff        |  |
| \$         | preise   |             | preifete   | pries        |  |
| ;          | bacte    |             | backte     | buct         |  |
| \$         | werbe    | *           | wurde-     | ward         |  |
| N          | B. Die   | Welt        | wurde; es  | ward Tag.    |  |
| \$         | schalle  |             | schallte - | fcholl       |  |
| \$         | pflege   |             | pflegte.   | pflog, pflag |  |
| \$         | webe     |             | webte      | wob          |  |
| \$.        | quelle   |             | quellte    | Noup         |  |
| ٠.,        | schnaube |             | schnaubte  | fehnob       |  |
| <b>s</b> . | quelle   |             | quellte    | Noup         |  |

| Pråfens |         | 3mperfectum | Norifius |
|---------|---------|-------------|----------|
| Ja      | fauge   | faugte      | fog      |
| *       | flimme  | flimmte     | Honim    |
| \$      | glimme  | glimmte     | glomm    |
| \$      | gåbre . | gåhrte      | gohr     |
| \$      | belle   | bellte      | . boll.  |

NB. Zeigt fich im Gebrauche hie und ba einige Spur von noch bammernbem Bewußtseyn ber rechten Bedeuttung jener sogenannten zwenten Form bes Imperfect.

NB. Das Bedurfniß eines minder begrenzten Prateriti, welches dem Sinn nach häusig zum Prasens hins überschwankt, zeigt sich auch in der Construction, wa, besonders im Conjunctivo, die Formen des Prasens auf Formen des sogenannten Impersecti solgen dursen: z. B. Dachte ich, daß Sie irren. Ein Pedant möchte dastir sagen wollen: dächte ich, daß Sie irrten, wie's empfohrlen wird, doch weder dem Ohre, noch selbst dem Ges balte sich auschmiegt.

## III. Partifein.

Bie bey anderen Sprachen, so verändern sich auch in der unfrigen das Nomen, Pronomen, und sogar eis nige Formen des Berbi, im Umwenden, bald in Consjunctionen, bald wenigstens in Adverbien, bisweilen selbst in Prapositionen. Da wir nuneinmal in Sewohnheit haben, die Nenn: oder Hauptwörter in großen Buchsstaden anheben zu lassen, so erfordert es im Schreiben des Deutschen mehr, als gewöhnliche Ausmerksamkeit, was als Partikel genommen wird, nicht etwa einmal

als Nomen, ober umgekehrt, was als Romen genommen wird, nicht als Partikel auf das Papier hinzuschreiben. Die practischen Grammatiker mochten in dieser Bezies hung so gern den Eseln Brucken bauen; für Handlungss briefe vortrefflich; nur auf den Ausdruck geistreicher Ges danken wenig anwendbar. Wer einmal denkt, mag auch bedenken, was und wie er schreibt, was er benkt.

Einige Worte verändern sich, in Folge des Umfassends umbestimmten ihres Sinnes gar häusig; sind bald reine Partifel, bald wiederum, was sie ursprünglich sind, das ist Nomen. So das Wort Wal. Im Neden untersscheidet sich dessen jedesmaliger Gehalt gar leicht durch Veränderungen in der Betonung. 3. B. Nomen: Nicht ein Wal, sondern zwey, oder drey Wal. Partifel: es ist nicht einmal so viel Gutes baran.

NB. Agl. zumal, bazumal; damale ist bereits auch ber Form nach ein ausgesprochenes Abverbium.

NB. Begreifen einige Leute nicht, daß zu dem, in bem, nach dem u. f. f. etwas Anderes find, als die Partifeln zudem, indem, nachdem.

Biele Nomina dürften in brauchdare und theils um umgänglich nothige Partikein sich umbilden lassen. Uns sere Sprache wird durch endlose Wiederholung gleichtes niger Conjunctionen und Adderbien oftmals recht schleps pend und bennahe ganz langweilig. — Allein, da seht sich einer jeden noch so naheliegenden Umwandlung dies ser Art bald eine gewisse oberstächliche Gründlichkeit ents gegen, dalb wiederum eine ganz unbegreisliche Harthorigs keit, möge sie nun den Leuten angedoren, oder nur eins gewöhnt seyn.

So lange mun schleppt sich unser Stylus mit bem Wortchen zwischen; an biesem abscheulichen Laute sind bereits so viele lyrische und tragische Wirkungen gescheitert; und bennoch erträgt man's noch immer. Sollte es nicht durch irgend ein Anderes sich ersehen lassen? — Bom Raum verstanden genügt mir inmitten; in den Compositis Mittel. 3. B. für Zwischenseh, Mittelsah.

Bir bilben auch aus bem Nomen Prapositionen. 3. B. wegen, willen, angesichts, behuf. Diese, wie im Lateinischen causa, mit abhängigem Genitiv. — Diese Art burfte zum Bortheil ber Sprache sich erweitern und mehren laffen.

Die Berbalia hinsichtlich, rudfichtlich sind schwerfablig. Ich mochte fie nur den Pedanten in den Mund legen.

### IV. Comparation.

Im neuen deutschen Sprachgebrauche sind einige zweck: und grundlose Auswuchse entstanden, welche unter diese Kategorie fallen; die absoluten Superlative:

ber erste, ber mittle, ber lette, werden gleichfam comparirt, indem man fur bie rechte, hinreichende, einfache Form häufig fett:

der erfte — re, der mittle — re, der lette — re. Boher, wozu, die Form des Comparative ohne desi

fen Bebeutung?

Woher? Etwa um bie lateinischen Formen prior, ulterior, posterior nachzubilden? — Allein schreiben wir denn lateinisch, wenn wir deutsch schreib

ben? — Den Uebergang icheint bas mobernbeutsche Bort

#### mehrere

anzuzeigen. Denn es ist dieses unzweisethaft eine Nachs bildung von plures, in der Bedeutung einige. Dieses lette griechischebeutsche Wort konnte die lateinische Sprache nicht wohl bilden, daher das Surrogat. Allein westhalb wir ein Surrogat nachbilden sollen, während wir nicht allein das bequeme einige, sondern auch für dieselbe Besteutung so viele andere, nicht ganz veraltete Worte bessiehen, etliche, etwelche, verschiedene u. f. f.; wer könnte dafür einen halbhin genügenden Grund angeben, wenn nicht den allgemeinen aller Grundlosigkeit.

Ein gang überfluffiges Wort follte wenigstens durch feinen Rlang fich empfehlen. Allein, was ift

### mehrere,

bem Rlange nach mehr, als ein ftart bodeindes Eromspeterstücken. Beghalb benn nicht auch fehrere?

So viel ich nachsinne, versuche, nachschlage, so zeigt sich mir doch nirgend, weder ein Grund, noch ein wahr res Bedürfniß, dem rein adverbiellen, mehr, Pluralfor: men anzuhängen; weder die entsehliche, mehrere, noch jene abgefürzte, stumpfe und zweydeutige, welche Andere vorschlagen. Auch in dem entgegengesehten, weniger, bez stätigt sich, daß unsere Sprache hier weder einer Flecztion bedarf, noch als Zierde sie bestrebt. Wir sagen nicht wenigere, sondern weniger Menschen. Und denz noch bietet die Adjectivsorm, wenig, der Flection Anzknüpfungspuncte, welche der Partikel, mehr, schon in ber Anlage sehlen.

Also schreiben wir hinfuro: ber erfte, mittle, lette. Etwa sich barbietenbe Mittelftusen biefer naturlichen ober wefentlichen Grabation erseben uns unfäglich viele Aussbrucke, g. B. spatere, fernere, weitere, vorlette, nachsfolgende u. s. f.

Mehr aber bleibe uns vollig fo inbeclinabel, ale uns feren guten Boreltern.

## V. Wortbifbung.

Man fagt uns, die deutsche Sprache hange die Worte nur aneinander. Brautigam, Nachtigall wolle man gelten laffen; die übrigen Composita zeigen keine Bildungs: formen.

Allein liegt bieß an ber Sprache felbst, ober nur an ber Pedanteren ber Schriftsteller? Ift es nicht diese, welche in bem abgeleiteten Abjectiv etwanig das n aus: wirft, welches ein feineres Gehor, bem hiatus auszus weichen, barin eingeführt hatte?

Bas ist benn bas s in ber Verknüpfung zweyer Hauptworte? — Kein Genitiv; benn es wird auch an weibliche angehängt; also ist es nothwendig eine Worts bilbungsform.

Allein, keine nothwendige Form. Denn oftmals steht es übel. Anmuthevoll? — Abscheulich. Anmuthvoll ist nur eine Versetzung für voll Anmuth. — Allein, weß; halb dann: sehnsuchtevoll? — Offenbar rein Sache des Gehdres.

# VI. Orthographie.

Geit einiger Beit melbet fich bas Belufte, bas n gang auszuwerfen. Gewiß ift es fein Laut, fondern nur ein Bebilde ber Calligraphie. In den gothischen Sandichrife ten, bem Borbilde unserer Typen, hatte bas Auge dar: auf hingeführt, ju Ende der Borte bas i ju verlangern. Trafen nun zwen i zusammen, wie ben ben Genitiven auf it, so verlangerte man das zwente, woraus die Fis gur entstanden ift, welche man ungleich fpater fur pafe fend hielt, auch bas griechische Ppfilon, einer allgemeinen Aehnlichkeit willen, in ber beutschen Druckschrift bargu: ftellen. - Ich weiß nicht, weßhalb man jenes Endi's, als reiner Bierde, entfagen follte. 3mei, brei, bei u. f. f. fieht in Bahrheit in gothischen Lettern schlecht genug aus. In ben lateinischen wird Alles burch bas nied: liche Odmanichen am Ausgange in's Bleiche gebracht. - Auch bem u macht man ben Rrieg, welches bem Oprachorgan boch haufig viel leichter auszusprechen fallt, als das scharfe und spisiae i.

Nach schweren Buchstabenverknupfungen, ach, und wie viele hat nicht die heutige deutsche Sprache gehegt und herangepflegt! — ist es nicht so leicht den Mund in derselben Sylbe bis zu jenem scharfen i zu verengen. Man spreche einmal schwierig, ohne dabey ein schwacht betontes u horen zu lassen? Warum denn es nicht auch so schreiben?

Daffelbe gilt vom i vor l und r mit nachfolgendem f, g, t oder ch? — Man spreche einmal recht scharf das Gebirge, die hilfe, die Birkung? Bird es nicht affecs tirt und ganz undeutsch klingen? — Ausnahme machen Worte von fremder Abkunft, als Eirkel, Bezirk. Dies sen gestattet man wohl aus bloßer Höflichkeit ein wenig Abweichung vom Durchgehenden. Auch gehört bas t mit nachhallender Aspiration nicht dahin, wie's in dem Worte Wirth sich zeigt.

Da sehe ich die grundlichen Leute mit etymologische analogischen Grunden ankommen; sie meinen, es liege näher, da, wo in der Grundsorm ein e vorhanden, in den abgeleiteten dasselbe in i umzuwandeln, als in ein so ganz neuklingendes u. Allein verwandelt sich nicht häufig das e in ein u?, haben wir nicht z. B.

bergen, barg, burge.
fcheren, fchor, fchure.
heben, hob, hub, hobe, hube.
helfen, half, hulfe.
werfen, warf, wurfe und fofort?

Denfelben Umlaut in ben Berbis auf i. 3. B. finden, fand, fande, Fund. Wefhalb benn nicht auch, wenn's nun einmal ber Stimme bequemer liegt,

Berg, Geburg schwer, schwurig Bert, murten?

#### VII. Aussprache.

Marrifch, baß man bisweilen darauf besteht, bas over E und P fpig und icharf auszusprechen, gleich ben Italienern. — Ift benn ein solches vorgesetzes onothe wendig jenes icharfe, welches wir bekanntlich burch bas

Zeichen ß ausbrücken? — In einigen Dialecten, ben frifischen und standinavischen wohl; boch nicht im soges nannten hochdeutschen; benn es kommt darin das scharfe ß nirgend zu Anfang der Worte vor, weßhalb auch die Schrift und Typographie dafür keinen großen Buchstab bedurft, noch erfunden hat. An der Spisse der Worte gibt es im Deutschen nur ein weiches, dem spanischen, noch mehr dem französischen zähneindes S. Nun spreche man einmal dieses vor einem harten Consonanten aus, ohne daben in jenen Zischlaut zu verfallen, den wir häusig Sch schreiben; doch nur weil manche Dialecte diese Buchsstaden getrennt ausgesprochen haben, einzelne sie noch so aussprechen.

Nummehr, sagte der Hofemeister, folgt ein langer Artifel von der Construction, begleitet von den lustigsten, erwecklichsten Bepspielen holpriger, verworrener, unrichtiger und anderweitiger Wortstellungen, welche jum Theil schon längst durch den Gebrauch geheiligt sind. In dem Allen, sagte ich, erblicke ich durchaus nichts Erweckliches. Schlagen wir das Manuscript nur einstweilen wiederum zusammen. Was hilft es am Ende so gar viel zu rütteln, zu spalten, zu klauben. Aus einer Sprache macht Jes dermann, der eine, wie der andere, sein Bestes. Ein Dummkopf wird auch durch die Grammatica nicht ges rade beredsam werden; und damit abgemacht.

# Neuntes Capitel.

Der Bagabund zeigt unverhoffte Starfte beg Gemuthes und befestiget fich in ber Gunft beg Auctors.

Ich hatte mir vorgesetzt, gegen etwa vorkommende paradore Behauptungen bes Grammatikers gelegentlich Verschiedenes einzuwenden, doch aus Trägheit auf gar nichts Erhebliches mich besinnen können, was mich zu letzt doch ein wenig verstimmte. Uebrigens war in dem neuen Berufe des Vagadunden der Anfang nunmehr ges macht. Ueberzeugt hatte ich mich, daß er eine deutliche Hand schreibe, bedenkliche Schriften entzissern, wohl auch sogar schweigen könne. Ich beschloß daher den Abend mit der ernstlichen Ermahnung, nicht mehr zum Gesinde sich zu halten und mit Huse meiner Vachersammlung irgend eine ernstliche Arbeit zu unternehmen; zur Aussmunterung versprach ich dem ganz abgerissene Cumpan, ihm ohne Schonung des Auswandes wiederum in Wässche und Rleidung zu helfen.

Unmerklich gewohnte ich mich im Berlaufe ber nacht folgenden Wochen an seine Gegenwart. Er begann sich herauszufüttern; seine Gesichtszüge glätteten sich ab; die Leidenbrunzeln, welche noch jugendlichen Gesichtern selten rührend, meist nur erbarmlich und kleinlich anstehn, vers slächten sich mehr und mehr. Als nun zulest auch das Auge, dessen Kleinheit von Anbeginn mich ein wenig beengt hatte, allmählich immer vollständiger wiederum aus

ben Augenhöhlen hervortrat, gewöhnte ich mich mehr und mehr an seine Aeußerlichkeit und ertappte mich bisweilen auf dem besten Wege, ihn recht lieb zu gewinnen. — Die gute Bekleidung, welche von Straßburg angekommen war, vollendete die Umwandlung. In den knappen Ermein seiner alten Keider hatte er nicht sich frey bewegen können, weßhalb sein Gehaben unedel und oftmals selbst et was lächerlich ließ. — Kleider machen Leute! Wie Vies les im Leben ist doch von den Umständen so ganz abshängig, daß ich die Neigung, sich selbst zu überschäßen, mir niemals habe vollständig erklären können. Ist doch das ganze Leben ein fortlaufender Mahnbrief an die Bessschränktheit und Hinfälligkeit unseres Daseyns.

Eines Tages hatten wir uns zusammen hingesetz, um den Ueberrest des grammatischen Bersuches weniger zu genießen, als gleichsam in uns heradzuwurgen. Der Grammatifer begann: Die einfachste Wortfolge ist: das Subject voranzustellen, darauf die Handiung, zulett das Object der Handlung nachfolgen zu lassen. 3. B. "der Wann liebt seine Frau." Rommt nun ein Adverbium hinzu, so fordere der Sprachgebrauch, dasselbe an den Ausgang des Sabes zu stellen. 3. B. "der Mann liebt seine Frau schwarmerisch." Wacht man ferner denseiben Sab zu einem abhängigen, so verändert sich die Wortsstellung nach Art der voranstehenden Conjunction.

3. B. "daß der Mann seine Frau schwarmerisch liebt;" ober: "wenn" in berfelben Folge; ober "weil" item.

Beliebt es hingegen, die Conjunction der Bedingung wegzulaffen, so wird berselbe Sinn durch Voranstellung bes Berbi ausgebruckt. 3. B. nliebt der Mann seine

Frau schwarmerisch, so —". Soll wiederum in dem Sate irgend ein zusolge der gewöhnlichen Ordnung nachsstehendes Wort besonders hervorgehoben werden, so stellet man solches dem Sate voran. 3. B. "Seine Frau liebt der Mann schwarmerisch; anders: "Schwarmerisch liebt der Mann seine Frau."

Als wir nun gerade auch in das Tiefere, in die vers wickelten und verschlungenen Wortstellungen eindringen wollten, unterbrach unsere Arbeit der eben angelangte Postbote. Er brachte nach langer Unterbrechung unser res Briefwechsels endlich einmal ein Packden von meis ner lieben Gräfin. Nicht ohne ein gewisses schwerzliches Vorgefühl eröffnete ich den Umschlag. Wer selten schreibt, wird nicht leicht aus ganz unerheblichen Beweggründen die Feder wiederansehen.

Es eroffneten ben Brief bie lieblichften Bezeugungen noch fortbauernben Bohlwollens. Darauf erfolate bas Biftorische. Das grafliche Saus hatte fich nicht vergrößert; es war ben bren Anaben geblieben; biefe much: fen unter den Augen der Mutter auf, waren gefund, frisch und so aufgeweckt, als ihr grunes Lebensalter nur zuließ. Alles übrige ging vortrefflich. Mur, schrieb fie, scheine der Graf verstimmt und mißlaunig. Er halte die Beranlaffung feiner truben Stimmung vor ihr ver: borgen. Doch habe fie ausgespaht, bag er in verbrugliche Sandel mit benachbarten Standesherren verwickelt fev. und von einer Reichserecution bedrohet werbe. Dehr als jemals bedurfe fie unter folchen Umftanden meines Rathes und meiner Stuge, und flehe baber, daß ich recht balb ben Rhein hinabgehn und fie befuchen moge.

Da ist nuneinmal keine Zeit zu verlieren, dachte ich; beschloß baher, schon am nachstfolgenden Tage aufzus brechen. In meinem Gehütsen glaubte ich einen erfahrer nen, vielleicht auch ganz anstelligen Reisegefährten mit auszuwählen. Ohnehin wollte ich den guten Menschen, welchem Beyspiel und Lehre so wohlanschlug, nicht gern der Gefahr aussehen, aus Mangel an Aussicht wiederum zu verwildern. Ich sandte daher sogleich hinab an den Mein, um in dem Schiffe, welches zur Absaher bereit lag, mir Plätze zu bestellen. Am anderen Morgen zeit tig begab ich mich in Gesellschaft meines neuen Freuns des an die Stelle, wo man die Woche einige Male Ges legenheit sindet, zur Rheinfarth sich einzuschiffen.

Die Barte war icon angefüllt, was mir einiges Migbehagen erweckte. Indeß gelang es bem jungen Manne, welcher ben biefer Belegenheit mehr Unftellig: feit barlegte, als von ihm ju erwarten ftand, mir ends lich eine abgesonderte Stelle am einen Ende bes langen Rahrzeuges zu ermitteln, meinen Sis bequemer zu mas den, fogar vermoge einiger Regenschirme ein zeltartis ges Odusbach über meinem Saupte aufzurichten. fonnte nicht umbin, feine Gorgfalt bankbar aufzuneh: men und fie laut ju beloben. Er ift auf bem beften Bege zu meiner Gunft. Auch murft es wohlthatig auf mein Gefühl, daß ich taglich mehr empfinde, daß Diches feiner sittlichen Bilbung bisher in bem Dage und mehr gefehlt habe, als eben biefer gegenfeitige Austaufch von Bezeugungen eines unerlogenen, gang achten Bohlwols Wenn der Menfch eine lange Zeit in gang hobs lens. len, gang erlogenen Berhaltniffen fortlebt, fchrumpfet fein

Ders nothwendig zulett in eine leberartige Substanz zus sammen, welche in der Folge nicht leicht wiederum zur ersten elastisch: thatigen Beschaffenheit sich erweichen und ausweiten läßt.

Wir hatten nun schon einige Stunden lang der ber quemen Stellung und des ergöhlichen Anblickes der Gergend genossen; denn es verschönten das freylich sehr flache Ufer einige nahe Weidengebusche und ferne Schenzuge; als ich zu bemerken glaubte, daß unsere Reisegesellschaft von Hand zu Sand durch die Einsormigkeit des Sitzens und Umherschauens ermudet werde und nach Wechsel sich sehne. Sewiß erhoben sich verschiedene Versonen von den Banken, theils um wieder einmal, wenn auch nur schwankend, zu stehen, theils um nach anderen, vielleicht besseren Platen im Stillen sich umzusehn.

Auf solche Veranlassung naherte sich mir ein ehrs licher Bauer aus der nahen Schweiz; ein Mann von noch frischen Jahren, welcher Alugheit und Lebensers sahrung nach Kräften durch den Zutraun erweckenden Mantel republicanischer Schlichtigkeit zu bedecken suchte. Ich ermunterte ihn, sich neben mir niederzulassen, was er nicht absehnte. Den Zweck seiner Reise verhehlte er nicht lange; er war ein Auswanderer. Mich übersiel hittere Wehmuth. Ich gedachte des fernen Freundes, welcher in so langer Zeit nichts mehr von seinem Thunund Lassen gemeldet hatte.

Also nach America, sagte ich; bieses Grab so vieler Landesleute, welche dahinuber gehn, um für uns auf im mer verloren zu seyn! — Ging's Ihnen denn so schlecht in der Beimath, daß Sie die grunenden Matten, die

frischen Berggewässer, die blanken Ferner verlassen mußt ten? Wird Ihnen das Herz nicht vor Sehnsucht aufs schwellen, als mußte es bersten, wenn Sie den Rhein hinab dis zu der Ebene kommen und nun erst sich eine schissen? Freylich wohl, sprach er; doch bleibt mir nichts übrig, als sortzuziehen; das Meinige habe ich verloren. Mit dem Gute meiner Frauen, welche da drunten süt, hoffe ich die Reisekosten zu bestreiten. In Arbeit soll's in dem neuen Lande nicht gebrechen; und Krast und Willen bringen wir hinzu. Ein Ohm meiner Frauen hat in dem Lande sein Gibtet gemacht. Ju dem wollen wir gehen. Er wird uns, hoffen wir, noch kennen und nicht verstoßen.

Als wir nun traulich weiter sprachen, von seinen Ausssichten, Bunschen und Mitteln, und schon ber Gebanke in mir aufstieg, der einsichtsvolle Landmann durfe sich eignen, in der Bestigung des Grafen angestellt zu wers den, unterbrach unser Gespräch plöhlich ein lauter Schren, mit ihm nachfolgender Berwirrung unter den entfernter ren Schiffsgenossen.

Ist ein Unglud geschehen? rief ich überlaut. — Ach nein, beruhigte mich ber Schisspatron; im Segentheil hat das Slude zwey liebende Derzen zusammengeführt. — In eben dem Augenblicke öffnete sich der dichte haufe von Neubegierigen in der Mitte des Schisses und gesstattete mir, hinadzusehn bis an das andere Ende, wo mein Alumnus in malerischer Verschlingung mit einer ganz verdächtigen Frauensperson sich gruppirte, welche möglichst bemühet war, sich ohnmächtig zu stellen.

Es war mir, als wurde ich mit eisfaltem Baffer

begoffen. Da flohen sie hin meine Traume von einem burch mich wieder aufgerichteten Dafenn! - Diefer Menfch, bachte ich, ift fcon gang unbeilbar verdorben; ficher übergiebt er fich von Deuem dem Bagabunden: leben, um dem Beibebilde nachaugiehn. - Indeg ward ich stukia, als ich wahrnahm, daß Kamulus mit hochst gefehtem Befen bas Dabden fanft von fich abstreifte, und die Absicht barlegte, fie formlich anzureben. nette, fprach er, weghalb follten wir vor allen ben Leuten hier eine leere Theaterscene aufführen? - Bie Sie auf biefes Schiff gerathen finb, weiß ich nicht, vermutbe aber bas Schlimmfte. Bewiß haben Sie nicht fo gang ohne mannliche Begleitung biefe Reife angetreten; ich alaube fogar zu erkennen, wer in biefer Gefellichaft na bet mit Ihnen bekannt ift, als ich felbst und alle Uebris gen. Bas fonnen Sie unter folden Umftanben von mir begehren? Die Liebe, welche Sie vormals fcmach: voll zurudgewiesen haben? - Bewiß nicht. Ober ans bere Bortheile? - 3ch fann nichts gewähren, ba ich felbst einzig burch die Gunft bes edlen Mannes, ben Sie bort feben, bestehe und lebe, alfo abhangig bin. Bedenten Sie gefälligft unferes Abichieds und ber lans gen Zeit von jener traurigen Stunde bis auf biefen Augenblick. - 3ch bege feine Bitterfeit gegen Gie, babe langst Ihnen Alles verziehen. Doch nur um so went ger barf ich Ihre Berirrungen begunftigen. Benn Gie nun etwa das Saus Ihrer Eltern ohne beren Einwil: liquing verlaffen haben, so rathe ich, schleunigst bahin zuruckutehren, um die Bergeihung ihrer Angehörigen gu

erflehen; bas Einzige, mas entlaufenen Madchen bismeis len wiederum ju Ehren hilft.

Er hat die Probe sehr gut bestanden, dachte ich; das Mechte gesagt, keine Empsindlichkeit, keine Rachsucht verrrathen, was so nahe lag. Fein, das Ungluck zu schonen, ohne doch den Frevel zu begünstigen und zu billigen. Wir sind auf bestem Wege junger Mann! — Ich komnte mich nicht so weit beherrschen, daß ich unterlassen hätte, als Zeichen des Beyfalles mir die Sande lebhaft zu reiben.

Unterdeß schluchzte die Weibsperson ganz überlaut, so viel auch, ihr zur Seite, ein nicht so ganz unverdacht tiger Mann sich bemühte, sie wiederum zu beruhigen. Wein trefflicher Zögling verlor daben die Geduld und begab sich hinauf nach meinem Ende, als wenn er ben mir Schuß und Starkung suche. Ich drückte ihm die hand und zog ihn nieder auf die Bank an meiner noch unbesehren Linken. — Das Rathselhafte des Austrittes hatte auf die Anwesenden viel Eindruck gemacht, west halb das bisherige muntere Geschwäß ganzlich verstummte. So blieb es, die wir ben dem Orte anlangten, wo das Schiff gemeiniglich ein wenig anhalt.

Dier nun erwartete uns ein wahrlich hochst seitar mes Schauspiel. Denn nicht sobalb hatten die Reisens den begonnen, zur Abwechselung ein wenig an's Land zu steigen, wo ein niedliches Gasthaus den Wanderer durch seine räumige Weinlaube, sein buntes Schild und die frohlichen Gaste heranioctte, als darans ein altlicher Mann in guter und wohlbewassneter Begleitung hervor:

kam, aufmerkfam in das Schiff hinabblickte, wo die Entilaufene möglichst in den Mantel ihres Begleiters sich einzuhullen bemuht war. Der Zusammenhang dieser Scene lag augenblicklichst mir klar vor der Seele. Der Ehrenmann im Jagdhabit, mit dem hirschfänger zur Seite, war sicherlich der Vater der Reisenden. Auch drang er sogleich zu uns in das Schiff, um sie mit den Sanden zu ergreisen und festzuhalten, was mir eine höchst verspätete Maßregel zu seyn bedunkte.

Nach einem Strome von wenig abgemeffenen Straf: und Drohreben, welche bie Jungfrau burch ein stilles Beinen beantwortete und baben in Zweifel ließ, ob ihre Bahren ben orientalischen Perlen, ober nur ben ungleich befannteren Krokodyllenthranen vergleichbar fep'n; legte fich julest bie heftigfte Buth, erwachten in bem getrant ten Bater von neuem bie fanfteren Triebe ber fogenanns ten Affentiebe; fo daß er nicht mehr fich enthalten fonnte, . bie Ocene durch eine herzhafte Umarmung ju beschließen und einige Borte ber Beruhigung fallen ju laffen. 3ch beluftigte mich an einem liftigen Seitenblicke ber Tochs ter, welcher beutlich verrieth, wie ganglich fie ber wiebers gewonnenen Berrichaft fich bewußt mar. Degungeachtet spielte fie die angenommene Rolle mit vielem Erfolge bis an Ende und ließ alle Unwesenben in dem Zweifel, ob Reu' und Leid, ober nur Berdruß und Bergweiflung Diefe Thranenerguffe hervorbrangten, beren Reichhaltigfeit bem auten Vater allmählich Beforgniffe einflößte.

Binchen, fagte er gu'ihr in bennahe weinerlichem Sone, Binchen, beruhige Dich. Du follft ihn haben,

Du follst ihn haben. — In dem Augenblicke fiel ihm mein Famulus in's Auge, worauf er, wohl in der Bors aussehung, daß sie mit diesem entlaufen sep, ihm zurief: da, nehmen Sie das Mädchen nur hin; ich habe nichts mehr bagegen einzuwenden.

Es überlief den armen Menschen warm und kalt. Bielleicht erwachte in ihm eine flüchtige Anwandlung alter Zuneigung? Doch nein, es war eine Regung des Strgefühles. Schrzefühl in diesem Menschen? — Belch' ein Fortschritt in seiner sittlichen Besserung, oder Bild dung! ich hatte auf der Stelle ihn umarmen mögen. Da besitze ich nun, was ich mir längst gewünscht habe; einen Menschen, einen hoffnungsvollen Menschen, wellicher ganz mein Seschöpf ist!

Nun, was zaubern Sie? sagte ber Alte mit Unge: bulb; hier biete ich Ihnen zweymalhunderttausend gute Gulben. — Auch fur das Doppelte wurde ich keine ehrs lose handlung begehn, sprach mein Zögling mit einiger Wurde; überhaupt weiß ich nicht, zu welchem Zwecke Sie an mich sich wenden, da hier neben bem Madchen und so vertraulich, als möglich und benkbar ist, der Bes gunstigte auf dem Boden kauert. Er zeigte auf ihn hin.

Die Berwunderung des Vaters! — Wein Famulus hatte bereits ein recht hubsches, anstandsvolles Ansehn, war fehr gut gekleidet, denn ich hatte an ihm auch gar nichts gespart. Hingegen war der Bursch da am Bos ben des Schiffes in den Kleidern abgerissen, seine Persson wenigstens in seiner dermaligen Stellung hochst uns ansehnlich. Auch zeigte der bleibende Ausdruck seines

Sesichtes, daß er die Sauneren schon durch alle Tons arten fugirt habe und in der Kunst des Luges und Erus ges ein Junftiger Meister sep.

Wer bedächte wohl jederzeit, indem er irgend ein Gutes als unzufänglich von sich abweiset, ob nicht der nächste Augenblick das Schlimmere, wenn nicht gar das Schlechte selbst, ihm bieten werde? — Welch' ein Absstand von meinem Gunstling zu diesem armseligen Strauchsdiebe? — Allein, was blieb zu thun übrig? Jener versschmähete sie; ohne diesen die geliebte Tochter in der Heimath zu sessen, schen unsicher; also entschloß sich der großmuthige Bater, um nicht durch langes Nachssinnen die Gelegenheit einzubüßen, das Mädchen dem Gauner hinzuwersen, welcher in seiner siederhaften Unsruhe sichon die Neigung verrieth, einer specielleren Unterssuchung durch die Flucht vorzubeugen.

Segen Abend erreichten wir die thurmereiche, alte Stadt am Rheine, wo das Nachtquartier sollte aufgerschlagen werden. Ich war des Schiffens mude geworden, gab diese Reisegelegenheit daher ganz auf. Ohner hin wollte ich hier dren Tage lang am Orte verweilen, um des Umganges mit meinem alten Collegen wiederum mich zu erfreuen, welcher in dieser Stadt seinen Ruhesit aufgeschlagen hat. Dier war es, wo, ich die früheren Abschnitte meines Tagebuches ihm vorlas, wie's gleich zu Ansang dieses neuen zur Sprache kam; hingegen habe ich nur des Ueberganges willen vorgegeben, daß ich weitter gelesen habe, als bis zur sonderbaren Geschichte meis Famulus. Wie hätte ich den armen Menschen wohl aus blosem Autorküßel so ganz um seine Reputation britis

gen können? Burde man nicht mit Fingern auf ihn gezeigt haben, wie's ihm vormals geschehen ist? — Deß: ungeachtet fingire ich, die Vorlesung fortgesetzt zu haben; wie denn mein Tagebuch im Umsehn durch vieles Kun: steln den trockenen historischen Charakter ganz abgestreift, ein poetisches Ansehn erlangt hat. — Was liegt daran? Ich schreibe ja nur zur eigenen Belustigung.

# Behntes Capitel.

Anctor trifft auf ben Kentbeamten, welcher aus .mis, muth affenhundig feinen alten Brobtherrn fchmäß, lich berläumbet.

Bohlausgeruhet sehte ich die Reise fort, in kleinen Tagereisen, denn, sep es Verstimmung, oder Krankhaftigkeit, wenn nicht gar die Last der lieben Jahre, genug, daß ich die Beschwerlichkeiten nicht mehr so gut ertragen kann, wie sonst.

Am Borabende meiner Antunft im Schloffe, also auf der letten Station begegnete ich zufällig dem ehemaligen Rentbeamten; denn er hat seit Kurzem aus dem Dienste des Grafen sich zuruckgezogen und eigene Unternehmungen begonnen. Man wird zulett der Abhängigkeit mude; hab' ich's doch an mir selbst erfahren.

Bir speiseten mit einander zu Nacht und ich benutte die schone Selegenheit, dem kundigen Manne allerlen die Grafen Angehendes abzulauschen. Ben verminderter Berruhrung mit diesem großen Hause, hatte ich der Entswickelung der Begebenheiten und Schicksale nicht mehr so umständlich nachfolgen können; lief daher nicht kleine Gesahr, benm ersten Biedereintritt in's Schloß verlessliche Stellen zu berühren, oder anderweitige Verstöße zu begehn, wie's vorkommt, so oft man alte Vekanntschaften ohne die nöchige Vorbereitung zu erneuern hat. Aus diesem Grunde war mir Alles erwünscht, sogar das Unserfreuliche, dessen es leider recht Vieles gab.

Die Grafin hatte, wie's ju erwarten ftand, ihren Charafter vortreffiich behauptet; fie murbe, ungeachtet ihrer unwandelbar feperlichen und edlen Saltung, ben ben Nachbarn, wie ben ben Unterthanen geehrt, geliebt, vergottert. hingegen mar ber Graf bas Biel bes allges meinen Saffes und einer meift unbilligen, oft gang uns gegrundeten Beurtheilung feiner Unterthanen. Merkwurs big, fagte ber Beamte, bag er mit bem beften Billen, ben unablaffiger Bemuhung, nicht hat erlangen tonnen, was die Grafin in ihrer tiefen Buruckgezogenheit, ohne es ju fuchen, und gang mubelos gefunden. Gie erinnern fich vielleicht jener meiner Bebenflichfeiten, welche Sie bamals leicht aufnahmen und mit vieler Munterkeit vers spotteten. Bu Bielerlen unternehmen, führet stets dahin; recht Weniges ju erreichen. Auch verftehen fich bie Men: fchen leichter bazu, ein schones und edles Benfpiel nach: zuahmen, als abstracte Vorschriften, ober Anordnungen au befolgen; weghalb das Benfpiel ber Grafin ben ben Muttern und im Inneren ber Familien mehr Nachahmung geweckt, gunftiger eingewurft hat, als des Grafen unruhige Thatigfeit, als beffen unablaffige Einfalle und Bersuche, welche ber Absicht nach gewiß immer nur bas Befte feiner Untergebenen bezweckten, allein fogar, mann fie an fich felbst überzeugend gut maren, boch in ber Ausführung ftets gescheitert find. Ueberhaupt ftrebt ber Mensch im Allgemeinen dahin, das Recht selbstständiger Entwickelung fich zu behaupten. Je weniger biefes Stres bens fich deutlich bewußt, um fo eigenfinniger und harts nadiger verfolgt er es. Sogar unter Freunden ift es empfehlenswerth, einander nicht zu haufig mit Belebe

rungen und Zurechtweisungen zu behelligen. Es verletzt das Selbstgefühl, das, was unläugdar richtig ist, von Andernfrüher, als durch eigenes Nachdenken erworben zu haben. Ist nun gar in dem Nathe, in der Empsehlung, in dem Gutachten, in der Borschrift, oder dem Besehle irgend etwas erweislich Falsches, oder doch nicht durchaus Richstiges, nun gar auffallend Unanwendbares, so erweckt es nothwendig eine gedoppeite, oder verstärkte Victerkeit. Auch iressen die einsluß; und belehrungssüchtigen Wenssichen bisweilen auf Dinge, welche bereits in bester Ordsmung, bisweilen sogar auf solche, welche ganz unverbesserzlich verdorben sind, daher der Verührung bloß noch verslehliche und schmerzhaste Seiten darbieten.

Uebrigens, bemertte er, wird mit Dantbarfeit aner: fannt, eben mas anfangs gerabe bem ftartften Bibers foruche begegnete; die neue Einrichtung des gesammten Schulmefens. Diese hat meine Wenigkeit damals in Ans regung gebracht, fagte ich nicht ohne Gelbftzufriedenheit, bod) zugleich mit einiger Befchamung; benn genau bes feben follte man nicht eben mit gutem Rathe groß thun, weil das Rathen die leichtefte Beife ift, fich anderen Leuten gefällig zu machen, alfo eigentlich bie großen Uns fpruche nur schwad begrundet. Allein, feste ich hinzu, ift benn ber Graf ben dem erften Plane geblieben, nicht fo gar Bielerley, diefes aber ganz grundlich lehren zu laffen? Benn Gie ihm biefe peripherifche Befchrantung angerathen haben, fagte ber Beamte, fo wird ber Graf Ihnen Dank, wiffen. Denn es hat fich erprobt, bag ein recht ordentlicher Unterricht im Ochreiben und Rech: nen ben Landmann und besonders den stabtischen Sand:

werker-auf die Ausübung seines Berufes vortrefflich vors bereitet. Das Schreiben, versteht sich, wird nicht bloß mechanisch, sondern nach einer sehr vereinsachten Grams matik eingeübt, dem Meisterstucke eines sehr populären kandpfarrers. Eine vereinsachte Grammatik? rief ich, die möchte ich doch sehen; ich habe mich in der letzten Zeit mit ähnlichen Studien beschäftigt. Wird Ihnen nicht entgehen, entgegnete der Beamte; der Graf ist auf diese Quintessenz um so eitler, als ihm von so vielem Anderen das meiste durchaus missiliekt ist.

Mit dem graffichen America, nun gar mit ben Bis gemern, fprach er fort, ift es vollig fo fchlimm ergan: gen, ale ich vorausgesehen. Die americanischen Gutet follen in Aufnahme fommen, heißt es. Und bennoch mußte ich Jahr fur Jahr an' Bufchuffen balb taufend, bald funf, bald gehn taufend Gulden auszahlen. 3m Schloffe mard ein Zimmer mit den Grund: und Auf: riffen unferer jenfeitigen Stabte, Dorfer und Ochioffer gang austapezirt. Jahrlich neue Unternehmungen, Bahe lungen fur bie Ueberfarth ber Ansiedler; Dafchinen, Ges rathe, fogar Bucher und Bilber murben bahin geschafft. Da faß ber Graf nicht felten Tagelang und überlegte fich. was Neues zu unternehmen fen und erfreute fich an bem, was bort angeblich schon geschehen ift. En ja. fiel ich ein, Sie werden doch nicht etwa an der Red: lichkeit meines Freundes zweifeln? Reblichkeit? fagte ber Beamte; bas Bort hat einen fehr weiten Ginn. Bas ift alles redlich, ohne beghalb mahrhaft und richtig zu fenn? . Ber nach feinem Biffen und Gewiffen handelt, ift ein redlicher Dann. Allein wie viele Menschen hinters

gehet und tauscht die Vorspiegelung ihrer Phantasie, oder ein Irrthum in calculo, der nicht eher sich ausdeckt, als nachdem die Quittungen schon unterschrieben und ganzrechtskräftig sind. Wissentlich wird Ihr trefslicher Freund den Grasen sicherlich nicht hinter das Licht führen; ein Gleichniß, welches ich nie gebrauche, ohne mir hinter dem Lichte eine undurchsichtige Scheibe vorzustellen; aber sich selbst täuschen, dazu scheint mir der Mann ganzwie geschaffen, wenn ich aus den Berichten und Vorsschlägen auf seine Seistesart schließen darf, welche Sie selbst unstreitig besser und durch die Ersahrung kennen.

Ueberhaupt fordert die Berechtigfeit mich auf, ju bes tennen, daß in den letten Jahren die Untoften mehr und mehr abgenommen haben. Auch entschulbigt Ihren Freund. bie Unficht bes Grafen, welcher von Anbeginn auf ges genwartige Bortheile verzichtet batte, bingegen in jebem feiner Ochreiben an dortige Bermaltung diefe ermunterte, ohne Ansehn ber Koften die Besitzung in Aufnahme au bringen. Denn er hat fich in den Kopf geseht, dort feinen jungeren Sohnen eine anftanbige Abfindung gu 3ch habe baber in ber letten Zeit nicht mehr gemurrt; ja, nachdem ich in Solland einen Ankommling gesprochen, welcher bie Besthung mit eigenen Augen fich angesehen, mich zulest bennahe gang beruhigt. gen erweckte mir die Riederlaffung bes braunen Bolfes, beren erfter Grundung Gie jur Rurgweil bengewohnt haben, von Tage ju Tage größere Beforgniffe. Derents willen habe ich zulest mit bem Grafen mich ganglich überworfen und barauf meinen Abschied genommen. Bes genwartig ftehet es barauf und baran, biefe Bigeuner:

horbe aus bem Lanbe ju jagen. Dieberenen und Schel mentunfte find noch die leichtefte unter ben Anschulbi: gungen, welche ben Leuten gemacht werden. Denn es nehet ein Spargement, daß fie bisher einer Bande von Kalfchmungern behulflich gewesen find; ja, man behaups tet gar, daß in der Mieberlaffung felbft gemuntt werde, was nicht unmöglich ift, ba fie mit fo schlechten Begen, mit fo viel mahrhaftiger Unficherheit und eingebildeter Wemberfraft fich umgeben haben, bag nur hochft felten ein Denich in ihren Begirt hinaufzugeben unternimmt. Runmehro ift bie anhangige Sache gur Entscheibung ben ben hochsten Reichsgerichten, ber Graf in Person nach Bien gegangen, um burch perfonlichen Ginflug ihr eine friedlichere Benbung zu geben. Doch wird schwerlich bem Einmarsche einer Reichserecution ganz vorzubeugen fenn.

Das war's, worauf die Grafin hingebentet hatte. Eine schlimme Verwickelung, dachte ich, indem ich jum Beamten sagte: allein wie kann nur der Graf dieser Leute wegen so viele Sorge und Muhe auf sich saden? — Es ist ja die Grundbedingung der Niederlassung, den ganzen Plunder auszuheben, sodald daraus den Nachbarren gegründete Veranlassung entstehe, sich ernstlich zu beklagen. Diese Bedingung, sprach der Beamte, habe ich seihst verschiedentlich in Anregung gebracht. Allein, es ist der Graf auf diese Leute wie besessen, und der Dauptling in dem Maße sein Gunkting, daß ihm gegen über sogar die Grafin selbst zurückteben und nachgeben muß. Es ist wahr, sagte ich, der Mensch ist sehr int teressant; er wußte mich selbst zu bestimmen, ihm das

Wort zu reben. Doch begreife ich nicht, durch welche Kunfte er's so weit gebracht hat, als Sie melben.

Mit so schlimmen Aussichten und Vorbedeutungen ber laden, erreichte ich um einige Tage später das gräsliche Schloß. Ach, es war nicht mehr das alte! — Mussen wir nicht stets sur die schöneren Augenblicke des Lebens gleichsam den Sundenzoll, oder auch die Hausmiethe ber zahlen? Hier, wo jede Stufe, jegliche Platte der glatz ten Vertäselung an jene frohe Seimmung mich gemachute, in welcher ich einstmals in diesem Hause bequem und zuversichtlich, als ware es mein eigenes, umherging; hier fand ich gegenwärtig nur Verwirrung, Trauer und Kumsmer! — Doch war die Gräfin auf die Nachricht von meiner Ankunst mir bis zur Treppe entgegengeeilt. Ich wollte ihre Hand kusen, dach schloß sie mich mit thrät nenden Augen kindlich liebevoll an ihr Herz.

Mein Zögling mar, auf meine Bitte, der höheren Hausdienerschaft empfohlen worden. Er hatte mit dem Haushofmeister, dem Kammerdiener und einigen Cancellisten zu Nacht gespeiset, daben mit der angenehmen Kammerfrau der Gräfin, dem Zöschen von Alters her, schon ziemlich enge Bekanntschaft gemacht. Er war, als er Abends noch mir aufwartete, von deren Geist und Anmunth wie bezaubert. Ich founte nicht umhin, ihm mit dem Zeigesinger schalkhaft zu drohen; bin übrigens und beforgt um die Kolgen, weil ich die Erziehung des lieben Kindes und die wohlverdiente Auszeichnung kenne, welche die Gräsin ihm angedeihen läßt.

#### Eilftes Capitel.

Auctor bertiefet fich bon neuem in tieffinnige Betrachtungen.

Bor allen Dingen hatten wir die Ruckfehr bes Grafen abzuwarten, da bis dahin Rath und That wohl zur hand waren, dach feine Anwendung sinden konnten, weil durch Briefe selten Biel auszurichten und durch Borte ahne die Unterstützung des Mienens und Geberdenspies les, besonders des Austausches von Gründen und Gesgengründen, im Allgemeinen gar selten einiger Einsluß zu erlangen ist.

Mehrmal des Tages pflege ich gegenwärtig der Gräfin aus guten Buchern vorzulefen; was denn häufig auf ein Stündchen zu reden giebt. Gewöhnt man sich doch an diese pedantische Wiederholung derselben Beschäftigung, sagte die Gräfin eines Tages, gleich als sep es nicht möglich, an Anderes, als solch ein Gedrucktes, Gedanzten, Wünsche und Meinungen anzuknupfen? Jüngere Personen pflegen die Gewöhnungen der älteren zu versspoten und nach Vermögen und Können ihnen auszunveischen. — Werden sie älter, so schagen sie denselben Weg ein. — Hierauf ersuchte sie mich, des älteren Nacine Ses schichte der frommen Leute zu Port Ropal hervorzuhos sen, deren Vorlesung ich sichen Tages zuvor die auf die letzen Blätter des Buches beendigt hatte.

Beym Schluffe blidte ich jufallig auf die Grafin,

welche mit niebergesenktem Auge bem Inhalte bes Bus ches weiter nachzubenken ichien. Dach einigem Sinnen sprach fiet es war in bem Befen diefer eblen Menfchen eine munderbare Mifchung von protestantischer Gewissens: vein und monchischer Ochwarmeren; unter allen Umftan: ben boch eine zu frankliche Zaghaftigfeit bes Gemuthes. Diese Benbung bes Beiftes, welche glucklicher Beife gu Biel vorausfest, um häufige Nachahmer zu finden, möchte doch, fo rein und vornehm beren erfter Beweggrund gu fenn fcheint, Die Geele noch ungleich mehr gefahrben, folbst als die unbewachtefte hingebung in die leider so wiberftrebenben Eimwarfungen unferer Lebensverhaltniffe. - Sich glaube ju feben, es fonne das Bofe nicht grund: licher, noch erfolgreicher beforbert werben, als indem alle Guten und Wohlgesinnten gang aus bem Leben gurude treten, alfo jegliches Beginnen und Burfen ber Leitung Ablimmer und verberbter Menfchen gang überlaffen.

Betroffen über die unerwartete Bemerkung sagte ich mit Lebhaftigkeit: Ste merfen da in meine Seele ein Bicht, welches ploglich mir die dumsolfte, rathfethaftette Stelle der Geschichte tageshell belenchtet. Run erklare ich mir vollkommen befriedigend, aus welchem Brunde die Bildung des Alterthumes unter Umftanden ein Ende genommen hat, welche derfelben eigentlich eine neue Richtung, und vermöge dieser auch ein neues Leben hatten verleihen sollen. Denn aus keinem anderen Grunde ward es in der Welt so schlimm, als weil, zuerst jene spischundigekopshängerischen Moralisten, die Stoiker in allen ihren Spielarten, in der Folge die lieben Christen selbst, ganz zur Unzeit den Kapf.in den Busch gesteckt, gleich

ben Straußen. Sicher hat nichts bas Verberben ber alten Beit so übereilt und beschlennigt, als jenes Aussscheiben aus jeder lebendigen Burffamkeit, in welchem ein großer Theil und noch besserer Werth damaliger Menschheit Seil und Nettung suchte.

Zeigt nun ferner, sagte die Gräfin ohne auf meine Worte zu achten, gerade das Bepfpiel unseres Racine, daß eine schwächliche Bebenklichkeit und vorsähliche Zage haftigkeit des Gemüthes oftmals die schönsten Bluthen bes Lebens zerknickt und entblättert, jeglichen Ausschwung der Seele, als gefährlich, zurückweiset; so erscheint mir das ganze Wesen vom Gelöstmorde nicht wesentlich verzichteden. Daß eben dieselben guten und liebenswürdigen Seelen, weiche vor dem Gedanken, ihren Leib zu tödten, zurückschaudern, doch ihre edelsten Fähigkeiten ausser Araft und Anwendung sehen, also in gewissen Sinne verzichten können; was erklärt es wohl, wenn nicht die Schwäche des meuschlichen Verstandes, den eine schwisker, formelle Richtigkeit so leicht verblendet und von der geraden Aussaftung des Wesens absenkt?

Der Vorwurf, bemerkte ich, trifft andere ascetische Berbrüderungen doch ungleich mehr, als jene zu Port Royal. Raum jene mehr, erwiederte die Gräfin, als diese. Denn mas tödten die Leute, welche Sie mir ber zeichnen wollen? Doch nur den Leib, der nuneinmal verz gänglich und sterblich ist. Jene anderen hingegen lähr men die Seele, entsagen fremwillig und absichtlich jener Aufregung der edeisten Kräfte, welche allerdings auch das Entsessiche oft genug aus den Tiefen des Daseyns herausbeschwört, doch zugleich auch das Sute, wenn nicht

fogar das Beste felbst. — Ein Leben ohne Begeisterung, welchen Behalt konnte es gewähren? — Konnte ein frommer Bahn am weiten Horizont die Gestirne ers bifchen machen, welche begeisterte Geelen daran entzung bet haben; was bilebe dem Leben?

Und fagen Gle, werther Freund, sprach fie von Meuem, ift es Erhebung ber Seele über bie Bebingty heit unferes Dafenns, jenes Etwas, welches antrieb, bem armen, schuldlofen Racine ben befonnenen, fchickte chen, bennahe hofischen Dichterflug ju untetsagen; hins gegen bem Pascal zu geftatten, bag et feiner frengen, ftarren, herzlosen, aber auf ben gemeinen Rugen ani wendbaren Biffenschaft gang ungeftort nachhange? -Die Mathematif gestattete man ihm, wie anderen ger meine Sandwertsubung, als nublich im magigften Ginne bes Bortes. Jenen helligen Bahnfinn aber verdamme ten fie, jene frirmende, braufende Erregung aller Rrafte ber Seele, welche nicht vhne Grund Begeifterung heißt; benn, ich fühle es, fie fromet von Außen in uns ein: ich weiß, daß wir fie willführlich nicht annehmen tons nen. - Sie benken, fette fie nach einer Paufe lacheind hingu, daß ich aus eigener Erfahrung rebe. Allein mit feiner Sylbe badite ich jest ber armen Dichter unferes alten Bereines, welche ber Ernft und bie Strenge bes Grafen langft fammtlich aus bem Schloffe verscheucht hat.

Bahrlich, sagte ich, konnte ben Ihren sibyllinischen Spruchen mir Nichts weniger in Erinnerung kommen, als jene guten Leute, mit Ausnahme boch unseres Mick boro, welcher unstreitig schone Gaben besaß. Allein, auf

ben ersten Gegenstand zurückbommend, gestatte ich mit die Erinnerung, daß, so treffend Alles ist, was Sie da bemerkt und eingewendet haben, es doch nur in Ihrem Sinne wahr ist und gilt: Denn so oft ich wahrnehme, daß man aus einem anderen Standpuncte, dem der Flacksheit, der Stumpsheit, der Gemeinheit, die Passivität der Guten und Eblen bekämpst, so kann ich, was oft geschieht, sie mit Feuer und Lebhaftigkeit gegen niedrige Angriffe in Schutz nehmen. — Einseitig den reinsten Gestihlen des Herzens sich hingeben, dem erhabensten Ausschwunge des Geistes solgen, ist, wie bedenklich es ster sich betrachtet seyn möge; doch nothwendig ebler und ehrenwerther, als jeue platte Vernünstigkeit und Ansstelligkeit in der Klugheitslehre des kurzen Augenblickes. Stimmen Sie mir bey, theuere Gräsin?

Da berühren Sie, sprach sie mit feuchtem Auge, die schmerzhafte, die wunde Saite meines Semuthes. Bielen mir nahestehenden Personen war und ist noch immer, um mich bilblich auszudrücken, der himmel gleicht sam verschlossen. — Ach, es ist unglücklich, wenn der zerstreuenden, bunten Bürksamkeit des Lebensgewebes der verdneude, hindurchgreisende Faden nun auch durchaus sehtet! Wie es mich schmerzt, wenn ich stündlich wahre wehmen muß, daß Biele zulest sogar jenes zarte, ihnen seicht kaum deutliche Sehnen zum Schweigen bringen, welches vielleicht schon für sich genügt, um dem mensche lichen Dasenn die nothigste Haltung und Stärke zu ger ben. —

Belch' ein-Beib, rief ich aus, nachdem ich die Grafin verlaffen hatte und auf meinem gummer ohne Zeugen an

fenn glaubte. Ja, hallte es aus ber bereits bufteren Ede jurud, ja, welch' ein Beib! Dein Gott, fprach ich, find Sie da, herr Famulus? wie denn tonnen Sie mich fo in Schrecken fegen? Unwillführlich, fagte et darauf, ftimmte ich in Ihre Borte ein; denn auch mich beschäftigte eben die Vorstellung von dem liebenswurdig ften Befen ber Erbe. Ben, ober welche meinen Gie, fragte ich jaghaft. Konnen Gie fragen? erwieberte er: giebt es irgendwo im Muthwillen Besonnenheit, im Abfpringen Rlarheit, im Ernfte Beiterfeit, in ber Bosheit Bohlwollen, in der Reife Jugendlichkeit, im Reize Ochon heit, als nur ben diefem Frauenzimmer, welches ich ven ganger Geele liebe? : Doch immer, fagte ich, errathe ich Sie nicht; habe überhaupt zu Rathfeln beute feine Luf. Alfo schweigen Gie, ober reben Gie, wenn es Ihr Emft Ach, mein Sonner, fprach er barauf ein wenia fleinlaut, ich liebe bie Rammerfrau ber Grafin.

Ich rief mir die Brische und unbefangene Munters keit des Madchens an jenem Reisemorgen noch einmal klar in's Gedachtnis. Es ist ein liebes Geschopf, sagte ich mir darauf; die Reigung des guten Menschen zeugt von richtigem Sinne. Allein, sprach ich wiederum zu ihm gewendet, wird Ihre Zuneigung nun auch erwies dert? Gerzlich, versicherte er mich; uns fehlt niches, als die Einwilligung unserer Gönner und die Aussicht uns redlich zu ernähren.

Im, sagte ich ben mir selbst; benn es leuchtete plots lich ein Gedanke in mir auf, den ich bisher kaum gerahndet hatte. Ich besite Gelb und Gut, dachte ich; keine Verwandte, nicht einmal burftige Freunde. Was

min murbe aus bem allen, wann ich vidulich aus biefer Belt ichiebe? Die Gerichte burften benm Berftellen ber Berlaffenschaft, vornehmlich aber bes Rechtes zur Erb: schaft von zehn ober zwolf mir ganz unbefannten Erbs nehmern, meiner Vflanzungen, Anordnungen und Stiff tungen nur hochft fliesmutterlich fich annehmen. — Mun fcheint ber gute Menfch ba fich zu gestalten. Beil ihm nichts fehite, als, was ich gethan; die unzusammenhans genden Glieder ber Rette in einander ju fugen, feinem Streben mehr Plan, feinen Sitten fichere Grundlagen zu geben; so hat der arme Mensch innerhalb weniger Monathe unglaubliche Fortschritte gemacht. Und das ift mein Wert, bachte ich mit Rubrung. Und er scheint bich findlich zu lieben, feste ich bingu. Deine Bunfche, Gewöhnungen, Ochmachen, fennt er fie nicht Stud für Stud? Laufcht er nicht den langen Lag hindurch auf Belegenheit, mir Frumblichfeiten aller Art'au erzeigen?

Es war der Damon des guten Menschen, welcher ihn den Berg herauf zu meinem Thore führte; es war sein Genius, der mir jest das Herz so weich machte, daß ich zum ersten Wale ben seinem Tausnamen ihn ans rief und, als er scheu und furchtsam mir näher trat, ihm die Sand reichte. Er blickte mich an mit tiefer Ruhrung; doch auch mit Aengstichkeit. War's ihm denn übel auszulegen? Hatte ich ihm erklärt, was mich so tief bewegte?

Wissen Sie, fragte ich ihn barauf mit verstellter Festigkeit, wissen Sie, wie Vieles Sie mir verdanken? Alles, erwiederte er mit niedergeschlagenem Blicke. Und, sagte ich, bennoch wollen Sie mich verlassen? Nimmer,

fiel er mir in's Bort. Kam bas Wort, fragte ich, aus bem Bergen, aus bem rechten, tieffiganben? Statt ber Untwort kufte er mir die Hand. Ich konnte es nicht mehr anshalten und gab auf, ihn langer zu plagen. Sprich, mein Rind, fagte ich halblant, willt Du mir angeloben, funftighin fur mich ju fahlen, wie ber Coba für ben Bater? - Er mar nabe baran, bie Befumung zu verlieren; ich mußte ihn aufrecht erhalten. oin Augenblid! Sich fürchtete ernftlich, er mone, fo weinte er, in seinen Thranen gan; sich auflosen. Ende fich fagte er fur fich: Gott, mein Leichtfun, meine Thor, heit und Befühllofiafeit machen: beines Segens mich uns werth. Deine Snabe ift's, beren fegenreicher Strom in mir und auf mich hinftromt. Du führteft mich, für Bufall hielt ich's, an die Schwelle des Saufes, welches ber einzige Mann ber Welt bewohnt; ber Mann, wels cher in ben Thoren Beisbeit, in den Buchtlosen Tugenben zu erwecken versteht; der Rann, welcher in der raus ben Schale ben Rern fieht, melder auf erften Blick mich tiefer burchschaute, als ich mich felbst erkannte, ber ich mich aufgegeben, weggeworfen, ber Riebrigfeit, ber bitteren Schande widerstandlos hingegeben hatte. - Q. lieber, bester Bater, sagte er mit überzengend mahrer Modulation ber Stimme: nehmen Sie mich bin als Rnecht, als Diener, als Gobn - ab! -

### 3mölftes Capitel.

Machbem Vagabund fich fegerlichft mit ber gräflichen Zofe bertobt, erfreuet fich Auctor ber endlichen Hücknehr bes Grafen.

Auf mein nach Hulfe Rufen, weil ber arme Mensch in Ohnmacht dalag, ohne sich zu regen, ich selbst aber ben Kopf durchaus verloren hatte, war das ganze Haus und von allen Seiten herbengelausen, zuleht sogar die Gröfin gekommen, und mit ihr die Jose. Man verssuchte, Jeder sein Bestes; Reibungen, Kübel, Riecht wasser; doch Alles vergebens. Er bileb noch immer ohne Besinnung, übrigens ganz malerisch auf meinem Liegsessel bingestreckt.

Die Grafin hatte bereits von feiner Leibenschaft eie nige Kenntniß erlangt und kum sogleich auf die Vermusthung, das Ereigniß möge damit in einigem Jusammenschange stehn. Sie winkte mir baber, ihr in das Seis tenzimmer zu folgen, wo Tie, auf ihre Fragen, von mit in wenigen Borten die erste Veranlassung und fortgeschende Entwickslung des Vorganges in Kunde brachte. Ich sehe wohl ein, sagte sie, daß so viel unverhofftes Siute, eins zum anderen, das herze ihm zuschnüren mußte. Indes, sagte sie wiederum zu dem Erkrankten tretend und ihre hand ohne Schen auf seine im Ges brange so vieler Hufsleistungen entbibste Brust legend, indes, sagte sie, schlägt fein herz woch immer in zwar

matten, boch beschleunigten Pulsen. Also werden wir ihm eine Aber diffuen muffen, wenn es nicht etwa schort stüher meinem Mädechen gelingt, ihn wiederum aufzus wecken. Sie gebot darauf dem übrigen Sausgesinde, das Zimmer zu verlassen, der Zose aber, neben demt Ohnmächtigen sich hinzusehen, und durch die That zu beweisen, daß unter ihnen eine ächte Symvathie vorshanden sey. Sie möge, sagte die Gräfin, nicht länger and einem salschen Anstandsgesühle die Verlehliche und Spröde fortspielen. Ihre Liebe sey tein Geheimniss; sie billige sie und habe auch von dem Gönner des jungen Mannes die Zusicherung erhalten, daß er auf ausreichende Weise siehen Fortsommen sorgen werde, meßhalb eisner Heurath nichts entgegenstehe.

Wir wendeten uns darauf hinweg, um die Sandlung und Sandhabung bes vorzunehmenden Liebeszaus bere nicht aufzuhalten, noch zu ftoren. Ohnehin mar über bie fünftige Berforgung bes von uns begunftigten Daares gar mancherlen ju besprechen. Die Aussichten waren ganz anlockend. Auch bas Dabben befag hubiche Erfparniffe, mar fehr gefest und hatte das eitle Ochons thun und schnippifche Wefen langft gang abgeftreift. 3ch bezeugte ber Stafin meine Berwunderung, bag ein fo feines, wohlaussehendes Dagblein in ber langen Beit, feitbem ich fie tennen gelernt, noch teine Belegenheit ges funden habe, fich anftandig ju verforgen. hierauf ber mertte bie Grafin, es habe zwar an Bewerbern nicht gefehlt, allein von fo vielen feiner, bem verftanbigen Madchen ein vollständiges und eheliches Bertrauen ein flogen tonnen; mein Pflegefohn fen in ber That ber erfte

ganz ernstlich Begünstigte: eine Auszeichnung, welche wir schmeicheite. Nach biesen Relbungen geriethen wir gleichfam in einen Betteiser großmuthiger Anerbietunigen. Die Aussteuer und die Ausrichtung der Hochzeit übernahm die Größen. Hingegen erbot ich mich zu eis wem Jahrgeibe, oder zur Ausnahme der Kamilie in mein Haus. Die Größen versprach, die Brautleute in ihrem Testament durch ein Begat zu bedenken. Ich dagegen den Pslegesohn mir ganz anzukinden und zum alleinigen Erben einzusehen. Diese Neden und Anerbietungen uns verbeach indeß das allmähtige lauter Werden des artigen Paares, welches; als wir zurückfahen, sich bereits gar zürtlich umarmt hielt.

Für heure ist es genug, sagte die Gräfin lächelnd, indem sie zugleich der Zose winkte, sich zu erheben und ihr zu folgen. Doch ehe wir gehn, sagte sie einen Ning vom Finger nehmend, verloben wir nun auch das Paar in aller Weise. Sie rief barauf das Hausgesinde hers bey, welches im Borzimmer noch des Ausganges gewartete, gab ihren Kingerring meinem Pslegesohne und versanlaste das jungfräulichererröthende Paar angesichts det ganzen Bienerschaft sich anstandvoll zu verloben.

Nicht lange nach diesem erquicklichen Austritte ward uns die nahebewerstehende Ruckele des Grafen ange: tändigt, welcher die Stafin in Ansehung der Schwanstungen in allen Berhältniffen längst mit Verlangen ent: gegenfah. Einige war dunkle Andeutungen im Briefe des Grafen leideten uns auf die Bermuthung, daß es ihm nicht gelungen sey, den gestirchteten Andspruch abs zuwenden, noch selbst den Einmausch von Erecutions:

truppen; auf beren Erscheinung bie Grafin fich gefaßt halten, ober auch das Schloß auf fo lange verlaffen mage; fagte ber Brief. Bir beriethen biefen Gegenstand mit größter Rube. Auf ber einen Geite, fagte bie Grafin, febe ich meinen Gemahl nichts tiefer empfinden, als bie Rranfungen, welche vor meinen Augen ihn betreffen wers ben; benn er ift auf meine Achtung eiferfüchtiger, als Sie wohl benten. Auf ber anderen hoffe ich in weis cheren Augenblicken ihn zu troften, ober aufzurichten; vornehmlich durch meine Galtung und, Kassung ihn zu überzeugen, daß fein zwar verfehltes, boch mohlgemeins tes Unternehmen in meiner Sochschänung ihn nicht hers Allerdings, ich raume es ein, ift es fur uns Brauen eine ber schwurigften Aufgaben, ben Gatten in bem Bahne ju erhalten, bag feine Plane und Sande lungen von und vollkommen gehilligt werben. gelingt es baufig bem Bernunftinftinct felbit gemeiner Rrauen, die Mittel autzufinden, durch welche diefe Taus schung hervorzubringen und langezeit festzuhalten ift.

Die nachfolgenden Tage gab es unter uns so Bier lerlen abzureden, beschäftigte uns die fünftige Einricht tung des jungen Paates so lebhaft, daß wir häufig der eigenen trüben Aussichten bennahe vergaßen. Die ernst liche, daben recht überlegte und besommene Leidenschaft dieser Berliebten gab ihrer sittlichen Ausbildung gleicht sam die leste Sand. Die Zose war von dem kurzanz gebundenen und schnippisch dreusten Wesen, welches in erster Jugend oftmals recht gefällig läßt, mit den Jahrren zu einer gewissen spreden und gezierten Manier überz gegangen, welche mich nicht durchaus befriedigt hatte.

Entfprang biese Manier, wie's anfangs mich bedunken wollen, ans einem schlechten Geschmacke, so war berseis ben offenbar nicht mehr abzuhalfen. Wenn hingegen sie gerade nur aus der naheliegenden Besorgnis entstanden war, der besen Welt zur Nachrede Stoff und Veranslassung zu geben, so habe ich mehr als ein Mal ber merkt, daß ein gesichertes, festes Verhältnis einem ähns lichen Ansluge falscher Sprödigkeit gar schnell ein Ende macht. Im vorliegenden Kalle erschien mir die hins gebung meiner kleinen Braut zunehmend unbefangener; transicher und zuversichtlicher. Und da sie nun einmal meines angekinderen Sohnes Verlobte war, konnte es nicht schlen, daß auch für mich so viel Liebe und Järtz lichkeit an den Tag kann, als ich kaum mir versprechen und anmaßen konnte.

Mehr Abanderungen und Uebergänge der Färbung zeigten sich in dem Betragen meines Pflegeschnes. Ich war damit nicht ungufrieden. Sätte er plöhtich eine umsgemessen Zuversicht, ein stolzes Seibstgafühl an den Tag gelegt, würde ich der Besorgnis kaum mich erwehrt haben, daß es um ihn nicht so gar viel besser stehe, als bevor; daß er noch immer, gleich dem Rohre, den Umsständen nachgebe. Denn wer im Sinde den Kopf zu hoch trägt, wird im Unglide sich niedriger stellen, oder beugen, als es eblen Wenschen geziemet. Also beststätze er sich nur in meiner Gunst, in meinem Vertrauen auf die fortschreitende Entwicketung seiner sittlichen Bildung, wenn er mir gegenüber, wie sich's häusig ereignete, eine zewisse Versichamtheit zeigte, mit einer wohlanstehenden Beymischung des Ausdruckes von Reue, Rührung,

Ergebenheit, Liebe und Dautharfeit. - Bie tounte et schon so balb der üblen Zurichtung vergeffen haben, ist welcher fein auter Damon ihn mir in die Arme gewors fen! Bar boch fein Charafter burch leichtsinniges fich Bingeben in die Umftande bamals burchaus gerknittert, verwellt und abgenutt? Unangefehn, bag fogar fein Ses fchmack daben gelitten hatte, wie's in bem fteten Uebers fpringen vom Schwulft zur Trivialität sich zeigte. Dun fcbien mir, ungeachtet meines großen Respects vor ben wohlthatigen Ginwurfungen einer begrundeten, achten, gebiegenen Liebe, boch immer noch fur ben erft halbges reiften Meophyten einige Gefahr vorhanden; diefe, Die Sufigfeit gartlicher Empfindungen porzeitig gang zu er-Schopfen, zugleich barin fich felbft in gewissem Sinne ju Denn es verlieren Manner in jenem Ber: baltniß nicht felten an ben ernften, ofzmals herben Bes ziehungen, welche ihrem Gefchlechte ausschließlich auges boren, jene lebhafte Thetinahme, ohne welche barin nicht to gar Bieles auszurichten ift.

Ich nahm baher mit ber Grafin die Abrebe, daß wir die jungen Leute bis jur gesetlichen Bollziehung ihr res Bundniffes möglichst von diesem Gegenstande abzier hen, sie, jeden auf seine Beise beschäftigen wollen. Die Grafin übergab ber bisherigen Jose, denn seit der Bers lobung war sie des Kammerdienstes überhoben worden, eine so große Wenge von Linnen und anderen Stoffen, um solche für die eigene Aussteuer einzucheilen, abzus schneiben, zu nahen und zu zeichnen, daß es oftmals den ganzen Tag hindurch ihr zu schaffen gab. Singegen war ich selbst in Berlegenheit, für den Jungling eine Ber

schäftigung auszusinden, welche für gleich unerläßlich hatte gelten können. Geschäftsbriefe, ober in's Reine zu schreis ben, war nur ein kurzer und bald erschöpfter Nothbeholf; ich bewog daher die Gräfin, ihm zu gestatten, daß er an meiner Statt bisweilen ihr vorlesen durfe; auch saudte ich ihn von Zeit zu Zeit über Land, wenn nur irgend ein noch so nichtiger Vorwand sich darbet. Unter diesen Bemühungen und Sorgen, welche ihren Zweck, das junge Paar häusig zu trennen, ganz wohl erreichten, langte nun endlich der Graf wiederum in seinem Schlosse an.

Sichtlich bemühete er sich, mehr Heiterkeit und Zuversicht darzulegen, als das Sinkende in seinen: Augenliedern, die Schwellung im Thranenwinkel, das masserig Trübe in der Pupille, nebst einigen Falten an seiner Stirne uns anzudeuten bedunkte. Indes stellten wir ums, als trauen wir der Außenseite seines Ausdruckes. Denn es verrieth nichts, daß er befragt und bemitleidet, oder getröstet sehn wolle, was bisweilen, ben Verstellung des Schmerzes, doch heimlich und fast unbewust bezweckt wird; worauf man in solchen Fällen wohl Acht zu ge: ben hat.

Nachbem ber Graf sein Saus begrüßt und mit der Grafin eine langere Zeit vertraulich gesprochen hatte, winkte er mir, ihm zu folgen in die Geschäftszimmer, wo aus der letten Zeit viele noch unerbrochene Briefe und Berichte auf dem Haupttische bereit lagen. Schlimme Lage rief er, als wir nun allein waren, schlimme Umstände stehen mir bevor. Worgen erwarte ich die Erescutionsarmee. Wäre es nicht der Folgen willen, so bes waffnete ich meine Leute und schlüge sie mit einem ein:

zigen Schusse in meilenweite Flucht. Daß ich, der Puls ver gerochen, diesem Nachtwächterüberzuge mich unter: werfen muß! —

Sehn wir, sprach er nach einer Weile, was es Reues giebt. Darauf erbrach er hastig einen Brief nach dem anderen und warf ihn sedesmal mit dem Austuse: Plunder! und wieder Plunder! zu Boden. Endlich gesangte er dazu ein startes Packet zu eröffnen, dessen Aussichtigt von maines lieben Fraundes hand zu seyn schien. Es war in der That eine americantsche Depesche. Seizen wir uns, sprach der Gruf, als er den Inhalt übersehen hatte, und versuchen wir, aus diesen Papieren einigen Trost zu schöpfen.

#### Preggehntes Capitel.

Bedrohliege Aussichten für die gräfliche Rieberlaffung im fernen America.

Die Berechnungen, Ueberschläge und ahnliche Pas piere legten wir, auf Duge wartend, an die Seite; hin: gegen ergriff der Graf mit Sast den eigenhandigen Brief des Freundes und übergab ihn mir, um ihn laut vor: zulesen.

Bie auf biefen gegenwärtigen Zeitpunct, fchrieb ber Freund, befand fich die Colonie, mein gnabiger Berr Graf, in einem so blubenden Zustande des Treibens und Rortschreitens, baff fie bie Bewunderung, ben Racheifer und ben freulich wohlfeileren Deid aller benachbarten Landbefiger in Anspruch nahm. Langft hatte ich baber fchone Ueberschuffe abliefern tonnen, wenn Gie nicht be: fohlen hatten, bas Eingehende vor ber Sand ftets wie: berum auf Berbefferungen zu verwenden, welche in bie: fem Lande noch auf lange in bas Unbegrenzte hinaus bentbar und moglich find. An ber Stelle bes Ginfom: mens habe ich baher in ben anliegenben Berechnungen nur etwa neue Strafen, Canale, Michlenwerte, Deper; hofe und entstehende Dorfer anzuführen. Much macht unfere Stadt fehr ichone Fortichritte. Ein betrachtliches Areal habe ich darin als Domanialqut einbehalten, wel: hes gegenwartig, als Meyerhof benutt, gute Fruchte tragt, allein, wenn die wohlbelegene Stadt mit ber Beit

anwachsen follte, in Bauplate ausgetheilt, in einen un= ermeklichen Reichthum fich umwandeln wird. Die Bis bliothet ift ein ftattliches Bebaube. Ben den Anschafs fungen von Buchern habe ich in letter Zeit mehr auf das unmittelbar Rusliche blicken muffen, ba man für Dichtung und hohere Biffenschaft vor der Sand mahr: lich noch feine Dufe findet, noch so bald sie finden wirb. Bir geben bamit um, eine Schule au grunden, in wels cher neben ben Elementavfenntuiffen auch die alten Spras den gelehrt werden follen. Dicht, als moren biefe bes roite ein Beburfniß; mehr, weil ich die Leute allmablich an ben Rlang bes Mamens ju gewohnen munfche; am meiften, wemigftens für den Amgenblick, um aus entferns teren Stadten und Niederlaffungen einige Boglinge ber: bengugiehen, welche unferer Stadt in gewiffer Beziehung bas Anfehn eines Dittefpunctes benlegen werben. biefer neuen Welt wird nichts als zu flein angefehn, als zu gering verachtet und abgewiesen. In ber alten bleibt bas flein Angelegte in aller Erviefeit ben feiner Rlein: heit, muß bafter Großes fogleich auf bie Große angelegt werben; ben uns hingegen wird Jegliches von vorn hers ein als der Reim irgend eines funftigen Großen anges fehn, gebeihet in ber That auch nur foldes, mas flein und befcheiben auffnat, im Fortgange aber aus den Ums ftanben Rahrung und Stoff, oft felbft eine gang neue Lebenstraft in fich aufnimmt. Es ift ein gang eigens thumliches Wefen. Anfangs ward ich oftmals an mir felbst, wie an ben umgebenden Dingen vollig irre. Alle Erfahrungen und Resultate meines fruberen Gefchafts lebens erwiefen fich als unanwendbar. Benn Unternehr

mungen, benen ba brüben im alten Theile nicht einmal ein Schwindler sich unterziehen durfte, sind hier zu Lande bas Tägliche; hingegen staunt man über manche Dinge, welche an der anderen Seite bes Meeres in jedem Darfe workommen.

Ja so weit geht, ober ging bis bahin Alles vottreffi lich. Allein seit einiger Zeit erscheinen am Rande bes Horizonts einige Bollichen, welche immer hoher steigen und zuleht uns noch mit einem schweren Sturme bes broben werden.

Go lange, als ich nun in dem Lande verweise, horte ich stets mit größtem Feuer von den Nechten und Bors zügen dieser Colonie reden; auch davon, daß man die vorhandenen und bestehenden Verhältnisse von jenfeit her bedrohe, sie beschänken, abandern, ausheben wolle. Es sehien mir nicht meine Aufgabe zu senn, von dem Gerede den Grund zu ermitteln; ich ließ die Sache auf sich beruhn und verfolgte ungestärt den Zweck, diese Ausied inng so biühend zu machen, als möglich ist. Ueberhaupt scheint es mir, daß wir Menschen die Umstände nicht, sondern im besten Falle irgend etwas aus den Umständen, machen.

Bwey Parthepen unterschied ich. Die eine, zwar der Regierung anhänglich, doch zugleich auf Erhaltung erworbener Rechte eifrig bedacht, weil es den guten Wertschen so vorkum, als sep das Interesse des Wutterstaat tes von jenem der Anstedlung nicht einmal in der Vorsstellung zu trennen. Die andere nicht sowohl auf Erschaltung von Rechten, als auf den Umsturz der bisherisgen Ordnung, die Kründung einer ganz nenen ausgehend.

Das naturliche Bundnis mit jener erften Parthey hat nun, leiber! der Mutterftaat ganz abgeriffen. Bas nun? — Soine Freunde zum Schweigen beingen, ift feinen Feinden den Mund biffnen.

Seitdem es nun um mich her so laut wird, baß ich bie Bosorgniß nicht mehr beherrschen kann, es durfe zus lest auch unfere Colonie vom aligemeinen Schwindel ers griffen werden, habe ich eine genauere Kenntniß der Umstände zu erlangen gesucht, um daraus, wo möglich auf unsere Zukunft zu schließen.

Nächft jenen ganz ibeellen Parthenungen, von welschen ich nicht so gar große Burtungen befürchte — benn Ibeen sind wie hohe Bafferfälle; einige Tvopfen fallen zu Boben, bas Meiste aber versliegt in der Luft — zeit gen sich mir zwey schon ganz reelle, welche freylich dies, felben Persönlichkeiten in sich einschließen; sie nennen sich, die arhstotratische und die demokratische.

Ursprünglich ward ein großer Theil biefer Cotoniern auf Landaustheilungen, natürliche und kinstliche Bernutzungen des Bobens gegründet. Es bildete sich dars aus ein erblicher Besistand hervor, den man hier zu Lande die Aristokratie benennt. Dem Gebrauche nicht ungemäß. Denn genau genommen benannte man auf diese Beise auch im Alterthume, weber vorübergehenden Reichthum, noch selbst personitche, oder oligarchische Macht, sondern einzig den gesehlich gesicherten, erbitchen Lands beste besteh.

Allein es bilbeten fich burch Anmerkiiche Uebergange in bem weitlauftigen Ruftenlande gang ansehnliche Ger worbs und Sandelsstädee. Ste entftanden gunachst aus

bem Beburfnif bes Mutterftaates, für feinen eigenen Debithandel Stapelplate vorzurichten. Doch erlangten fle fruhe durch Ruftenfchifffarth und Rifcheren eine Selbft ftanbigfeit, welche ben ihnen felbst fühnere Bunfche er wedte, boch jugleich bie Gefersucht bes Mutterstaates lebhaft aufreate. In biefer Region bes Gewerbs: und Sandelslebens bildete fich bie Parthen, welche fich fetoft Die demofratische benennt. Sang wie im Alterthume. Es ift der unnothig in's Endlose fich verlangernde Streit bes beweglichen mit bem unbeweglichen, ober boch mins ber beweglichen Gigenthume. Wer von bem einen ause acht, verachtet in dem anderen bie unruhige Thatigfeit, Die Selbstfucht, bas oft nicht gehorig ermäßigte Sochges fühl perfonlicher Gelbststandigfeit, bas Glittern mit bem erworbenen Bohlstande und Reichthume. Wer hingegen von Diesem ausgeht, verachtet in jenem eine Rube, welche leichtlich jur Eragheit und Indoleng fich hinüberneigt, auch bie Unbehulflichfeit, oder Ungulanglichfeit ber Mittel und Aehnliches. Go wird es fortgehn bis an's Ende ber Belt. Der Menfch glaubt nuneinmal, nur im Beffegen ju flegen. Daß Biele gemeinschaftlich auf nebeneinans berbinlaufenden Bahnen bas Allen vorgesteckte Riel et: reichen tonnten, icheint Jedem fur fich ein bloger Traum. Auch mag es ein gewiffer hundischer Reid fenn, welcher nicht bloß bie vereinzelten Perfonlichfeiten, nein auch alle jene fonderbaren Theilungen und Schichtungen von Men: ichen ergreift und fortreißt ju Reibungen, die in bem großen Bangen viellemt ebenfalls nothwendig find, bas allgemeine Leben in feinem Ochwunge ju erhalten.

Alles diefes, um die Warnung einzuleiten, daß mein

gnablger Herr Graf vor ber Hand, weber von seinen diesseitigen Besitzungen sichere Nutungen sich versprechen, noch durch Colonistensendungen und Anderes zu viel Barres darauf verwenden möge. Ich selbst werde mich, so lange es geht, in meiner gegenwärtigen Stellung zu beshaupten suchen. Allein, wenn es zu blutigen Ereignissen, zum Burgertriege kommen sollte, was bliebe Ihnen selbst überig, als mit Ausopherung jeder Aussicht öffentlich für die Regierung sich zu erklären, aus deren Belehnung Ihr biesseitiger Besitzstand der Grundlage nach allein entstanz den ist.

Alfo auch von diefer Seite her nur able, verberbliche Erfolge! rief der Graf voll Unwillen. — Ihr Freund hat Recht, wo er fagt, daß wir Menfchen die Umftande nicht erschaffen, nur gluckliche benuben, brobende ablenten tonnen. — Ich habe zu Biel gewollt, zu weit ausgeholt; es ist eine theuer gekaufte, bittere Ueberzeugung!

#### Dierzehntes Capitel.

Des Zigennerborfes im Walbe erbarmliche Zurichtung.

Seute, fruh morgens, sind die Reichstruppen nun ends lich in die Grafichaft eingeruckt. Das sonderbare Schaufpiel! — Ein Theil halt das Schloß besetht; die Uebrigen scheinen nach dem Geburge sich zu wenden, in der Absicht, hore ich, das Zigeunerdorf von Grund aus zu vernichten.

Der Graf halt in sein Cabinet sich eingeschoffen; die Grafin vermeidet Gesellschaft; mein Pflegesohn ziehet, meiner Warnung ungeachtet, mit hinauf, um dem jams merlichen Schauspiele zuzusehn. In dieser Verlassenheit sehlet es mir selbst an Muth und Fassung, irgend eine Beschäftigung, welche sie seyn möge, mit dem nothigen Ernste mir vorzunehmen. Wie konnte ich so ganz unsempsindlich seyn ben Schmerze der Herrschaft? wie, ohne Ruhrung, so vieler Familien gedenken, denen nun bald die Heimath sehlen wird? — Zehen Jahre sich es, glaube ich, daß sie nunmehr schon kester sie sich erzstreuet haben! Obgleich des Wanderlebens gewohnt, mußes ihnen doch schwer fallen, von jener hubschen und gersicherten Stelle zu scheiden. Freylich hatten sie Vernunft annehmen sollen.

Der Infall leitete mich, als ich vorbin ein wenig umberging, in die alte Schloficappelle. Bur Mechten des Chores hat man dem Grafen ein prachtvolles Denkmal aufgerichtet. Ihm gegenüber ruhet nun auch feine Ges mahlin.

Belch' ein getheiltes Gefühl ergreift uns Lebendigen, wann wir der Auhestätte unserer Freunde nahe kommen?
— Weklagen, beneiden wir sie? — Oder mahnen sie uns, gleich der Sterbeglocke, an unser eigenes nahes Ende? — Behlen sie uns? Wie denn, da sie mit uns foutleben? Oder schwiege bereits in unserer Brust ihre Geisterstimme, so hätten sie ja längst schon aufgehört uns zu sehlen? — Wie könnte man vermissen, was schon so sern liegt? Wie vermissen, was man noch immer besitz?

Es war spatabends, als die Grafin, weiche ich wieberholt beschieft hatte, sich endlich entschloß, mich anzunehmen. Ich fand sie ersudopft und leidend. Allerdings war sie der Ansledctung droben im Seburge sehr abgeneigt. Indeß bekummerte sie die Borstellung von so vielen dem Eiende weiederum hutstos hingegebenen Familien; maangesehen, daß ihres Semahles beynahe rathselhaft tiefer Gram sie bemruhigte. Bergeblich suchte ich ihre Bestorgnisse zu bestreiten. Gegen starte Leidenschaften wird mit schwachen Grunden wenig ausgerichtet.

Man hatte långst schon das Licht gebracht, als nun endlich auch mein Pflegesohn aus dem Walde wiederum eintraf. Ich führte den jungen Mann sogleich in das

Gemach der Grafin, welche mir hatte melden laffen, fie wunsche den Verlanf und das endliche Ergebniß des Tax ges unmitrelbar aus feinem Munde zu vernehmen.

Mach einigen Augenblicken, welche von uns bem Ber richtgeber zur Sammlung feiner Gefühle und Gedanken waren zugestanden worden, rief er plöhlich mit Affect: ich verstehe mich sethst nicht, daß ich bis an's Ende habe daben ausbauern können? — Das will ich Ihnen ers klaren, siel ich ihm in die Rede. Sehn Sie, wann der Wensch vorwisig dem Entschlichen, Grausamen, Fürcht versichen sich nahet, ergreiset ihn eine dunkte Gewalt; reist ihn heban, hält ihn, wir angesesselt, proingt ihn, auch wider seine Ubsieht, zu hören, zu sehen, was ihn mit umerschöpstichem Schander erstillet. Es ist feine leere Sage; ich habe es seistst erprobt.

Den Bald, meibete nach diefer Unterbrochung ber Erzähler, erreichte unfer kleines Geer nicht früher, als ben fehon sich neigenber Sonne. Zögerungen, welche schon während des Marschos eingetreten waren, doch ber sonders, nachdem wir zur Stolle kamen, wo die Schaar in verschiedene Jaufen sich vertheilen sollte, gestatteten bem bedrängten Bolke der Niederlassung viellescht den geöften Theit seiner beweglichen Jabe schon vor unserer Untunft auszuraffen und über das Gedurge fortzubringen. Die Untersuchung der beteits veröbeten Wohnum gen, des geringen noch zurückgebliebenen Gepäckes war daher eben so erfolgios, als schnell beenbigt.

Darauf, nach turzer Berathung, erfolgte bie Bersfügung, den bisher noch zurückgehaltenen Saufen der Rachzügler über die nahe Grenze fortzutrechen. Borber jeboch fallten bie Satten angezändet werben; fep's, um iene arme Menfchen von der Ruckfebr abzufchrecken, ober auch mur, um an ihrer Verzweiflung fich ju weiben. Gewiß brachte man ben erften, wie den zweyten Befehl mit gleich unertraglicher Barte in Bollgiebung. Denn es ward bas fleine Sauflein, Weiber, Rinder und febr bejahrte Leute, auf eine Stelle getrieben, von welcher bas gange Dorf in einem Blide au iberfeben war; hiers auf bas Beichen ertheilt, in bie erfte, balb in alle bie verftreuten Sutten ben Feuerbrand ju fchlendern. war schon nachtlich, ber Mond noch nicht aufgegangen; benten Sie nun, wie majestatisch: fürchterlich bas schnell verlobernbe, rafch aufbligenbe Fener fich ausnahm im ber einsamen, felfigen, ichmach bewaldeten Begend! wie grauen: voll die Rauchfäulen und über ihnen die niedrigen Ber molfe von unten her fich beleuchteten! - Ja, ich laugne es nicht, ber Bieberfchein auf ber glatten Blache bes Teiches, in welchem nicht allein die Flammen, nein foibft bie icharf beleuchteten Relfen fich tagechell abspiegelten. biefer Bieberfchein mar fo herrlich, bas ich einer gewiß fen wilben Entzückung mich aur nicht erwehren fonnte.

Allein gar balb ward bie Aufmerkfamkeit von diefens Schauspiele abgazogen. Denn, wie nun auch bis bahin Alles so stille gebtieben war, als ben der Jagd, wann man dem Bilbe auflamert, so erhob der Saufe auf dem Sigel boch, als die Flamme nachzulaffen, zu flackern, endlich ganz zu sinken begann, ein so jammervolles, herzegerreissendes Geschren, daß sogar das Kriegesvolk aufschreckte und vorübergehend eine gewisse Wischung von Entsehen und Rührung offenbarte. Daun, als sunnits

sethar barauf ber Bestell ertheilt wurde, die Nachzügler unter scharfer Begleitung über die Grenze abzusühren, horte ich ben besten Vollziehung, so lange der Sanfe im Gestichte blieb, wiederholt den Noth: und Sulferus verseinzelter Stimmen. Schon auf dem Marfche verrieth der ungeregelte, wenig gehorsame Ariegeshause eine bitz tere Stimmung und boswillige Absichten.

Endlich, als nur aus vereinzelten Afchenhaufen biss weilen noch kleine Flammen hervorsprühten, die Nacht ganz hereingebrochen, der Mond schon aufgegangen war, sammelte sich das Ariegesvolk in der Sene am Ufer des Teiches, ward der Rückzug beschlossen und angeordnet. Schan war der Bortrab aufgebrochen, ich selbst im Besgriffe, ihm zu solgen; um mit den ersten wiederum im Schlosse einzutrossen. Allein es fesselte mich ein neues Ereignis an die Stelle. — Er blickte den diesen Worsten zu Boden, gleichals wolle er seine Rührung bemeis sten, was unsere Erwartung nicht wenig spannte.

Es scheint, sprach er daranf den Blief wiederum err hebend, daß ich die Erwartung mehr gespannt habe, als der Gegenstand wohl eigentlich erfordert. Doch weiß ich nicht, wie es geschieht, daß eben dieser lette Vorfall mich so ungemein ergriffen hat. Sehen Sie, wir stans den im Begriffe auszubrechen, als auf der felsigen John über dem Teiche ein Mann aus der Dunkelheit aust tauchte, längs des Felsenrandes hin: und herlief, so daß wir befürchten mußten, er durse jeden Augenblick hinabs stürzen, was doch gefährlich ist. Diese Besorgniß, oder Anderes bewog den Besehlshaber, einige Leute hinaufz zusenden. Während diese Leute den Hugel erkimmten,

blieb es gang ftille; boch unmittelbar, nachbem fie ihm naber gefommen, borten und faben wir nach einem furs gen, boch heftigen Bortwechfel Ochug auf Ochuk fallen. Bon ber Lufterschütterung geweckt, toberte bie Flamme - noch ein Wal leicht und geistevhaft hervor aus bem naberen Trummerhaufen. Da glaubten Ginige im zweifels haften Lichte ben Sauptling zu erfennen. Dan wollte ibn areifen; allein er wehrte fich verzweifelt. Endlich wantte er noch um fich schlagend bem Felerande zu und ließ schwerfallig gleich einem unbeiehten Rorper, fich ben Bang hinabgloiten. Bir borten, wie er bie Baffers flache berührte. Doch verrieth fein Geptaticher, fein Aechzen mabrend ber nun eingetvetenen Tobesitille, bag er noch lebe. Die Stelle, an welcher fein Korper in das Baffer hinabgefallen war, maß eine anfehmliche Tiefe, weghalb die nicht ernftlich betriebene Machindung nothe wendig gang erfolglos blieb.

Wegen der Spannung auf den Ausgang diefer Melbung hatte von uns Keiner auf die Thure Acht geges den. Wir bemerkten daher nicht früher, als nachdem der Erzähler innegehalten, daß wähvend der lehten Borde der Graf leise eingetreten war und, nachdenklich über einen Stuhl gelehnt, sie mit angehöret hatte. Wir bez zeigten die Absicht, uns zu erheben, doch winkte er uns, zu bleiben. Darauf unterbrach er die Stille, indem er nach einem tiefen Seufzer ausrief: welch' ein Mensch!—Bohl begreife ich, daß er der Menge verhaßt war, ihr gefährlich erschien; denn sein Feuer, sein hoher Muth krömte nicht in dem beengten Bette des gemeinen, ges wöhnlichen Laufes. — Wie tröstlich, daß er seines Le:

bens und meiner Freundschaft fich werth gezeigt! — Sich befärchtete, er mage ber Bande folgen, mit ihr fortziehn in's Beite. Nun habe ich des Antheils an diesem Mensichen mich nicht langer zu schämen.

Ber, sagte er sich leise annähernd und neben der Brafin ohne Geräusch sich niederlassend, wer zu spät erztennt hat, daß fein Müh'n erfolglos geblieben, sein Les ben nuslos sich erschöpft hat, sein Ziel versehlt ist, täusche sich nicht durch die Vorspiegelung, es werde ihm noch möglich senn, eine ganz neue Bahn einzuschiagen. Nein, es bleibt ihm nichts übrig, als gleich zu sterben, oder langsam in seinem Ummuthe zu vergehn, sich selbst eine merträgliche Last, Anderen ein jämmerlicher Gegenstand bes Abscheu's oder des Mitteibs. — Allein, ich kann mir Fälle denken, in welchen es möglich ist, ohne dem Leben ganz zu entsagen, doch wenigstens den Verhälts wissen abzusterben, in welchen man tiese Beschämungen woschnen, umverbesserliche Fehler begangen hat.

Ich habe Ihnen Geständnisse zu machen, theme Grifin, welche Sie franken werden. Doch ist der Zeitr punct eingetreten, da sie nicht langer zurückzuhalten sind. Ich habe Guten, welche doch eigentlich Ihnen ger hören, nicht die meinigen sind, mit Schulden überhäuse; Undernehmungen gemacht, welche ganz sehischlugen, oder doch wenigstens keine Bortheile einbrachten; Untergebene und Nachbann hassen und verfolgen mich. Was bleibt mir nun übrig, als dem sinkenden Sause durch Ersparungen wieder auszuheisen? Entsagung, Beschräufung seiner Wünsche, Ausdauer im blosen Verneinen, da hor ben Gie die Tugenden, durch welche zerrstetes Sausen

wiedereingerichtet, wantende wiederum fofigeftellt werben. Besithe ich selbst diese Tugenden? Gie kennen meine Maftlofigfeit. Singegen befiben Sie, meine Gemablin, so viele Besonnenheit und Rube bes Gemuthes, fo arofie Zestigfeit bes Billens, Ordnung und berechnende Beise heit. Auch fehlt es Ihrein Geifte nicht, wie bem meis nigen, an einer gewiffen Dannichfaltigfeit von außeren Beziehungen, welche Ihre Phantaffe bavon ablenken wers ben, mit ben gewohnlichen und gemeinen Berhaltniffen ju gauteln, gleich mir. Sich habe in ber letten Beit Sie oftmals mit mir verglichen, viel über mich und Sie nachgebacht. Da ift es mir flar geworben, bag bem practifchen Leben nichts fo gefährlich ift, als eine feft bindurchaeführte Ablentung ber Phantafie und bes Ges fühles vom Eblen, Reinen und Schonen. Denn es mem ben fich jene unbenutt nach Thatigfeit burftenben Bahige feiten unausbleiblich auf bas Practische felbit, wo fie ben Schwindel, die Borfpiegelungen falfcher Coffnungen und Achnliches erwecken, welches nothwendig bem Abs grunde zuführt. — Aus diesen und so viel anderen noch einbehaltenen Grunden übergebe ich Ihnen, meine Bes mahlin, die Berwaltung Ihres eigenen Befiges. ben großen Gulfsmitteln, welche barin enthalten find, wird es Ihnen nicht schwer fallen, bis zur Bollicheigs feit Ihrer Sohne bas Saus wiederum auf benfelben Rug herzustellen, ale ich baffelbe vormale aus ben Sans den Ihres Baters übernommen babe.

Roch eine, fagte er jur Grafin, welche mit Rube rung und großer Spannung ihm zuhörte; Sie tennen meinen Stolz, Sie fublen, was es mich toften wurde, meine Misgeiffe Menschen einzugestehen, welche nie mich verstanden haben und jest norhwendig nach dem schlims men Erfolge mit Sarte mich beurtheilen werden. — Bersteht man wohl jemals, daß auch in der Entsagung etwas Großes liege!

Gestatten Sie mir, ich vertraue Ihrer Großmuth, nach so viel niederbeugenden Erfahrungen über meine Unfähigkeit zu Geschäften jener Art, die Rückehr zu dem Beruse, den ich vormals mit Ehren erfüllt habe. Die neuesten Briefe deuten auf die Möglichkeit eines ernstlichen Krieges in den brittischen Colonieen. Sie kennen den Ursprung meines dortigen Besisstandes, wers den daher mir nicht widerrathen, noch untersagen wollen, dem Lehnsherrn in seinem gerechten und guten Kriege meine Dienstpflichten abzutragen.

Die Grafin trocknete von ihrer Wange einige Thrås nen, sammeite sich jedoch sehr bald, so daß sie die Kasssung gewann, mit zwar weicher, doch ruhiger Stimme zu erwiedern: mein Gemahl! was ich selbst durch Ihre Entfernung einduße und leiden werde, kommt hier nicht länger in Betrachtung. Weine Wunsche könnten Sie in Ihren Entschließungen wankend machen, was ich nicht suche; Ihnen den Abschied von mir und den Kindern erschweren. Genug, daß ein so stolzes und edles Sexmatch, als das Ihrige, unter den Umständen, weiche Sie andeuten, eines neuen Ausschwunges bedarf. Ueberhaupt sind Sie nicht geboren zum Ausschleten, Umwenden, Nachs heisen, oder Ausbessern; vielmehr nur zum Vorangehn. Also mögen Sie, von mir nicht zurückgehalten, nur uns gefäumt an's Werk gehn und die edlen Vorläße, welche

Sie ausgebrückt haben, in Ausführung beingen mit so vielem Glücke, als ich wünsche und bennahe voraussehe. Indes werde ich mit Lust meine hausmatterlichen Pfliche ten erfüllen, in der hoffnung, daß Sie ruhmvoll und mit befriedigtem Gemüthe in dieses haus zurücktehren, und froh der Gegenwart genießen werden.

#### sunfzehntes Capitel.

Auctor trifft, nach Beruhigung ber gräflichen Angelegenheiten, unerwartet auf die hinnende Perfonlichneit beg berliebten Briefftellers.

Neuerdings bewährte sich mir die beruhigende Burstung ber festen Entschließungen, welche stets aus einer ges wissen Entschiedenheit des Charafters entspringen, welche dem Grafen, besonders freylich der Grafin gar nicht abs zusprechen ist. Allerdings war und blieb die außere Halstung beider Berrschaften ein wenig streng und ernst. Als lein, wie hatten sie nach so viel schwerzlichen Aufreguns gen, und bey nahe bevorstehender Tremnung, so gar viel Beiterkeit bezeugen konnen? Zudem ist ein gewisser wars bevoller Ernst eigentlich das sicherste Wahrzeichen eines völlig beruhigten Gemuthes.

Als ich morgens ber Grafin aufwartete, fand ich sie beschäftigt, den Grafen zu überreden, die beiden Reichst commissarien heute an seine Tasel zu ziehen, damit sie sehen, in welchem Masse er bereits die gewohnte Ruhe wiederangenommen habe. Täglich bewundere ich von neuem die Richtigkeit ihres Blickes; denn es ist der Blick den Frauen, mas den den Männern der Versstand. Vieles, so den uns einer Art Berechnung, oder Darlegung bedarf, sindet sich den Frauen, welche mit Scharfblick begabt sind, ganz mühelos und gleichsam von selbst; weshalb, da jenes mehr Zeit ersordert, als dieses,

bie Frauen uns armen Männern stets einen Marsch, ober zwey abgewonnen haben und auch kunftig noch abgewin: nen möchten, wenn wir nicht balb dareinsehen.

Der Graf war so bereitwilliger, ihren Wunschen nachzugeben, als sein Rechtsconsulent ihm kurzlich germeldet hatte, daß man von dem Argwohn der Falschmungeren, der bedenklichsten unter den Anschuldigungen gegen die Verjagten, bereits ganz zurückgekommen sey. Man habe, meldete er, die Spur dieses großen Uebels weiter abwärts und bis zur Reichsgrenze hinaus verfolgt. Deshalb sey die nuneinmal verhängte, daher nicht auss drücklich aufgegebene Untersuchung der kurzlich zerstörten Niederlassung so lässig und planlos betrieben worden. Er bezweisse nicht, daß, nachdem nun der Grund der Wesschwerde aufgehoben sey, die Erecutionstruppen baldigst abziehn werden; welches lehte den Grafen ungemein ersheiterte.

Als ich darauf am heutigen der Tasel benwohnte, ers baute und freute ich mich herzlich an der Stimmung, in welcher die Grasen ihre Gaste empfingen und das Ges spräch einleiteten. Ist es nicht der größte Triumph ges bildeter Sitten, daß wir, so ganz unmittelbar nach den heftigsten Auftritten, im geselligen Zusammentreten eine Mäßigung zeigen können, welche bisweisen sogar die Parrthepen selbst täuscht, wie viel mehr etwa nicht Unterrichtete! — Die zwanglose, gutige und herablassende Wurde in den Grasen, das Gefühl nicht ganz vollstänz digen Rechtes ben den Commissarien gab der Vereinis gung eine sehr vornehme, ungemein erfreuliche Haltung.

Ich habe numnehr einen Theil der Actenstüde, auch bas Endurtheil geinfen. Der Graf wird das Zigeuners durf nicht wiederherstellen durfen, denkt auch nicht mehr daram. Im Gegentheil glaube ich wahrzunehmen, daß er's verschmerzt hat und zufrieden ist, durch andere einer Mischeheltigung überhoben zu senn, welche abzuwerfen ihm seibst die nottige Kraft fehite.

Die Executionstruppen sind längst abgezogen; miter ben Grenzenachbarten haben verschiedene schristlich, eis nige soger durch personliche Auswartungen sich zu ent: schuldigen und freundschaftliche Berhältnisse wiederum eine zwieiten versucht. Mir wat's erfreulich, weil es den Grassen beruhigt, bessen Sooiz und sittliches Ehrgefühl ber so gehäuften Krankungen unsäglich ist verlest worden.

Indes beharrt er, imgeachtet der hoffnungen, welche die Grafin bisweilen auffaste, boch nur mir allein verrrathen hat, ben dem ersten Entschlusse. Wir seben feir ner Abreise entgegen.

Es ist nunmehr nach unfäglicher Arbeit die ganze Abst ministration durchaus geordnet. Den Belauf der Schultben habe ich aufgemacht. Es erscheint mir bennahe id derlich, daß man davon so viel Aushebens macht. In dwey Jahren wird Alles abgetragen senn. Freylich wird bem Grafen verhehlt, daß seine Gemahlin bereits ihren überstüffigen Schmuck nach Holland gefandt und verkauft hat. Er wurde zurnen, wenn er's erführe; wenn nicht auf die Gräfin, doch auf sich selbst. Wan sollte nicht densen, welch' ein todtes Capital in den großen Häusern

begraben liegt an Schmud und Silbergerüthe! Auch in biesem letten hat man ausgeräumt und neben dem häustlichen Bedürsniß nichts übrig gelassen, als ein einziges Prachtservice. Desigleichen haben wir ben Anschlag bes Berbrauches, obwohl nicht gar ttes, herabgeseit. In der Dienerschaft hat die Gräsin keine Aenderungen zulassen wollen. Es ist unbillig, sagt sie, treue Diener entgeiten zu tassen, was man selbst verschuldet hat. Mur so Biel gestattet sie, das ich einige Prachtsücke, weiche ben mehr Zurückgezogenheit gang mulssig gehen dürsten, nach ihren Fähigseiten zu nüssicheren Zwecken verwende.

In sethst werde mich vor der Sand im Schioffe gang nach meiner Gemächlichkeit einzichten und einer allger meinen Aufficht willen daselbst verweilen, so lange, als es der Gräsin nochig scheinen und erwünscht sein wird.

Der Graf ist heute abgereiset. Schon vor einigen Tagen bemerkte ich in seiner Stimmung eine plobliche Aenderung. Wehr Weichhelt, vorwaltende Auhrung. Fühlt er, bachte ich, nun boch endlich, was er eindissen wird? — Ich bezweiste nicht, daß er den Werth der trefflichsten Frau allgemeinhin zu würdigen versteht; doch habe ich heute entbeckt, was ihn zugleich so lebhaft erz freut und rührt. — Der Häuptling lebt, ist hergestellt und hat dem alten Kriegsgefährten sich wiederum angesschissfen. — Welch' ein ganz eigenthümliches Band! Ist es nicht ebenfalls in seiner Art ehrwurdig und heilig? — Die Gröfin, weicher ich bie Entbedung zuraunte, wenige

Augenblicke vor der Abreise ihres Gemahies, seihst die Gräfin, sage ich, war sichtlich durch diese Borstellung ersteut. Sa wird, sagte sie, doch nicht Jegliches um ihn her ihm neu und fremd seyn. Auch ahnde ich; daß ein Begleiter, wie dieser, ihm kunftig noch ein Mal in großen Gesahren behåtslich und nutzlich seyn kann. Ich längne nicht, sprach sie wehmuthig lächeind, daß er mit dieser eine gewisse Eisersucht eingestäßt. Doch in der Ferne ihn um den Grafen zu wissen, entziehet mir nichts und beruhigt mich höchst wunderbar.

Um uns zu zerkreuen, haben wir uns vorgesetzt, die Hochzeit des jungen Brantpaares vorzubereiten. Es soll sein Tag der Wonne senn. Ihn weiter hinauszurücken, wäre sehr gewagt. Auch will ich den Pstegesohn für den Winter heim senden, damit er noch ben meinem Les ben sich gewöhne, ein Sans zu regieren, zu thun, was jedesmal zu thum ist, das Unerreichbare sich zu versagen, seine Hulfsquellen das lange Jahr hindurch wohl auszutdeiten. Ohne den Verstand der Frau möchte der Berzsuch noch sehlschlagen können. Allein das Mödenen ist tüchtig und sähig; auch sinde ich nicht selten Gelegenheit, ihr die nöthigen Fingerzeige zu geden, ohne jedoch meinen Psiegesohn in ihren Augen zu tief herabzusehen. Diese Aufgabe ist recht kühlich.

Bir haben ben Rechtsconsulenten bes Grafen, wel: chem bie Grafin geneigt ift, nebft feiner Gattin in ber Rabe bes Schloffes ein hubsches Saus beziehen laffen, welches vordem ber Rentbeamte bewahnte; ein Poften, ben wieder ju befeben mir nicht rathfam fchien.

Man bente sich meine Verwunderung, als ich den tieben Mann zum ersten Male erblickte. Er hat ein steises Bein und hinkt ein wenig; die Frau ein Sommersteckhen im rechten Augenwinkel und im Umdrehn des Halfes etwas Ungeschicktes. Bas in aller Belt, sagte ich ben mir, die Leute mussen dieselben senn, deren Briefe du aufgestischt und mit so vieler Bemuhung in's Reine geschrieben hast. Als sie nun über Tasel zu reden begannen, der Consutent so gar spisstündig seine Borte abwog, die Gattin mit so vieler Anmuth ihn neckte und micht selten seine Gedauten recht wisig parodirte; da blieb mir auch gar kein Zweisel übrig.

Rach der Tasel, als wir, nahere Bekanntschaft ans zuknupfen, miteinander an die Seite getreten waren und zumächst von den Geschäften des Hauses, dann weiter über leichtere Dinge geredet hatten, sand sich die Geles genheit, ihn ungezwungen zu befragen, weßhalb er denn mit den Briefen seiner Geliebten so frengebig gewesen sen, nicht lieber sie als ein trautes Andenken in irgend einem Berschlusse ausbewahrt habe.

Er sah mich betroffen an. Allein, sagte er, wie kamn es nur Ihnen bekannt seyn, daß ich seit geraumer Zeit den Brieswechsel vermisse, den wir nach unserer Verheus rathung zusammengelegt und nach dem Datum geordnet, zum Andenken gemeinschaftlich in dem Schmuckkaftlichen meiner Sattin verwahrt hielten? — Er ist mir abhans den gekommen, ich weiß nicht auf welche Beise. Unsangenehm war mir daben, daß ich späterhin in einem

sefanntschaft mit dem Ereignis und mit den Briefen Bekanntschaft mit dem Ereignis und mit den Briefen selbst entdeckte. Bergeblich habe ich mich bemuhet, den Berleger, oder den Auctor ausfündig zu machen. Sie hatten mir vieles Geld abdrängen können; so ernstlich ist mir daran gelegen, jene Briefe wiederzuerlangen, wenn . sie anders noch vorhanden sind.

Sie follen Ihre Briefe haben, rief ich; benn feit einem halben Jahre bin ich hochst zufällig in beren Befit gelangt und fehr erfreut, in Ihnen ben rechtmäßigen Eigenthumer tennen ju lernen. Dag ich fie gelefen habe, werben Sie mir verzeihen. Ich verbante biefem Ums ftande bas Gluck, schneller und beffer mit Ihnen befannt ju werden. Sollen wir boch ben Binter mit einander verleben; und bas Butraun, welches Sie mir einfibgen, wird recht bald auf Gie jurudwurten. Reichen Sie mir Ihre Sand. Auch hoffe ich, bag Ihre Gattin ber Grafin recht Biel fenn wird. — Es liegt uns ob. bie unvergleichliche Frau mit ihrem, nicht eigentlich unglud: lichen, boch immer befremblichen Schicffale auszuschnen. Ihr Gemuth ju ftarten, murbe ein gang unnothiges Bes muben fepn; fie erheitern, ermunteren, gerftreuen, ift uns fere Aufgabe. Denn fie ift geneigt aus naturlicher Ans lage, ober nach Art ihrer Bildung burch die Erziehung und den Beltlauf, Jegliches fehr ernft und ftrenge auf: zunehmen und nachzudenken.

#### Sechzehntes Capitel.

Pachzeitliche Empfindungen bes Auctors, nebft anderen Epithalamien.

Bem es eine Beile in der Welt getobt hat, oder doch nicht eben ergöhlich zugegangen ist, so entstehet ben dem Menschen ein unabweisliches Bedurfniß, wieder eins mal recht froh zu seyn. Allerdings will es damit nicht immer recht gelingen; indeß entschädigt man sich dasür durch allerlen Anstalten, weiche, so erfolglos sie bleiben mögen, doch immer für den Augenbild viel Erwartung und ausheiternde Zerstreuung abgeben.

Auf diese Weise kam es, denke ich, daß wir, batd nach der Abreise des Grafen recht ernstiich darauf Bes dacht nahmen, das Hochzeitssest unseres lieben. Brauts paares zwar ohne Auswand, doch recht heiter und glans zend auszurichten. Zuerst ward die Frage ausgestellt, ob die Trauung in der Schloßeappelle, oder vielmehr in den Immern der Grasin solle vollzogen werden. Ich stimmte für das lehte, worauf die Grasin sozieich wir berstell, wahrscheinlich, weil sie mich errieth. Darauf ward das Kestlocale ausgewählt. Auch hierüber vereinigten wir uns sehr bald. Der große, in's zwepte Stockwerk hinause reichende Saal paßt uns vortrefflich. Ringsum soll er mit weißen Tüchern geschmackvoll ausgehängt werden; nur die obere Fensterreihe unverdeckt bleiben. In der Höhe aber wollen wir aus vollen Laubgewinden mit ein:

geflochtenen Fruchtzweigen eine recht schone Verzierung bilden; nach Art der Festoni der Italiener. Es können gelegentlich davin Namenszüge und Inschriften angebracht werden. Aus Stäben und Reisen, welche man in Burus bekleidet, lassen die schönen römischen Uncialbuchstaden sich herriich hervorbilden. Die Trauung soll Nachmitstags geschehen; alsdann führen wir die ganze Dienersschaft, die angesehensten Einwohner, die vertraulichsten Nachbarn zum Balle in den Saal. Um zehn Uhr besschließet das Best mit einem Nachtessen, wo dann die Jochzeitsgedichte, welche zahlreich den mir einlausen, nach den Umständen mögen vorgelesen werden.

Ein allertiebster Tag. Die Brant war schon, wie ein Engel; die Grafin hatte an ihren Dut sethst die Hand angelegt. Ich erdstnete ben Ball mit der Brant; die Grafin mit dem Brautigam. Schlag zehen ward servirt. Der Kuchenmeister hat sich wohl gehalten. Nach den Gesundheiten las man die Gedichte, deren Verschies dene die Braut holdselig errothen machten. Ich will doch die artigsten hier eintragen.

#### Sonett.

Der Liebreiz, dem bie Starte fich vermablet, Ber tonnte ohn' Entzuden ihn erbliden? Im Schut ber Starte wagt nicht einzukniden, Der Sturm, die Bluthe, deren Glanz ihn qualet.

Blieb, Boreas! bis da, wo fich verhehlet Nach langem Lauf die Sonn', wenn jum Ersticken Die Erbe sie geheizt und, von dem Rucken Des himmels steigend, sich der Nacht vermählet.

Bergebens strebt bein kalter Sauch zu tobten Die Blume, Die vom Thau beperlet gluht, Den Tulpen gleich, den Relken und Jacynthen;

Denn ihr zur Seite steht bes Musageten Erhabner Pflegsohn, stets um sie bemuht, Bie Knaben find um Mandeln und Corinthen.

Versteht man doch nicht, wie's damit gemeint sey. Der Schluß klingt scherzhaft. Doch verfallen die Leute nicht selten aus bloßer Ungeschicklichkeit in Albernheiten, wie diese. Wenn nichts Bessers vorkommt, so scheint es mir kaum der Mühe werth, mich ferner mit dem Abschreiben zu plagen. — Auch ist mir unwohl. Weiß nicht, wie mir ist. Sollte es —?

#### Siebzehntes Capitel.

Toufchrift auf ben Werth treuer Freundschaft. Don weiblicher banb gefchrieben.

Diese Zeilen lefend, die letten, welche mein verewigs ter Fronnd in dieses Buch geschrieben, empfinde ich die Schmerzlichkeit des Verlustes noch ganz lebhaft, als zur Zeit seines Todes. Was ist es denn, weßhalb fühle ich seine Abwesenheit so tief und tiefer vielleicht, als den Verlust mir näher gestandenen Personen? Entbehre ich seines Verstandes? Nein, er hat selbst vorgesorgt, daß ich deß entbehren könne. Fehlt mir sein Umgang? Er hat mich dessen allmählich zu entwöhnen gesucht, indem er in dem Wase vor mir sich zurückzog, als seine Kranks heit wuchs, seine Lebenskraft abnahm. — Also ist es etwas Anderes — ein Verlangen des Herzens. — Ist ein treuer Freund je ganz zu ersehen?

— Ein ruhrendes Vermächtniß, dieses Tagebuch. Er hat mir gestattet, darin zu lefen, doch es Niemand zu zeigen. Wenn ich's nicht lieber verbrenne, (und wie vermöcht' ich's!) soll es, nachdem ich's gelesen, mehrsach versiegelt und nicht früher das Siegel wiederum geöffnet werden, als nachdem alle, welche darin geschildert und näher bezeichnet sind, muthmaßlich schon das Zeitzliche gesegnet haben. Welch' ein Zartgefühl, welch' eine Schonung, bis auf den letzten Lebenshauch!

Beschamt febe ich in diesen Papieren mein eigenes

Bild, verschönt burch die Liebe meines Rreundes, welche ftets wohlthatig, jest in biefen Nachflangen ruhrend auf mein Befühl murtt. Bohlwollen blickt icharfer und weiterhinaus als Bitterfeit und Sag. Indeg fehn beibe aleich einseitig. Deine guten Augenblicke, meine reine: ren Stimmungen ichilbert mein verewigter Rreund mit einer Bahrheit, welche mich erschrecken macht, als mare es, was die Englander second sight nennen. meine Migariffe, meine Thorbeiten, meine Rebier, wie fehr hat er fie motivirt, entschuldigt, verfcont. ich mich daben beruhigen? Armer Freund, fo Bieles, mas Du ruhmeft, gehort Dir felbst an, Deiner Stims mung, Deiner Phantafte, Deinem liebenswurdigen Bers. gen! Und brachteft Du jene leife, kaum bemerkliche Gins würfung in Berechnung, burch welche ich allmählich ges worden bin, wie ich nun bin? - Ochwanfte ich; wer, wenn nicht Du felbft, erhielt mich im Gleichgewichte? Schlummerte meine Seele; wer benn wedte fie, wenn nicht Du? - Beiß ich boch mich zu erinnern, daß ich mehr und tiefer bachte, wenn Du mir nahe marft; bag ich mit größerer Zuverficht bas Rechte ermabite, wann mein Lebensweg fich ju theilen schien.

Leb wohl, treuer Freund. Deinen Billen erfülle ich. Ein zehnfaches Siegel verdecke hinfort beine schuldiofen Beheimnisse.

Enbe.

Bebrudt bei & 2B. Schabe.

# Anzeige.

In demfelben Verlage ift erschienen:

Romane von James Fenimore Cooper. In beutscher Uebersegung von Gottft. Friedenberg.

Die Prairie. 3 Bände. 1827.

s, wit

rend i rfer E bn bet

ie tein

s war

Alleis :, mit

Col

lielet, tém

bet:

ΉĽ

10

er,

34 Thir.

Reb Rover. 3 Bände 1828.

34 Thir.

Conanchet und die Puritaner in Connecticut. 3 Bande. 1829. 34 Thir.

Die Waffernire, ober ber Streicher burch bie Meere. 3 Bande. 1830. 34 Thir.

Der Bravo; eine venetianische Geschichte. 3 Banbe. 1832. 34 Eblr.

#### Briefe eines Lebenden.

Berausgegeben von F. g. 2 Thie. 1831.

3} Thir.

"Der Titel ift, wie sich nicht verkennen läßt, absichtlich gewählt, um uns an ein Buch ju erinnern, welches vor nicht gar langer Zeit eine verdiente Celebrität erlangte. Wie bebenklich und aumaßend es nun auch erscheint, sich als Gegenftuck, Pendant, oder Rival eines berühmten Borgängers anzukündigen, so bürfte gich dennoch in diesem Falle eine solche Anmaßung vollständig rechtsertigen lassen. Die Briefe eines Berftorbenen fübren uns in das Schattenreich des Lebens, wir lernen felbft ba, wo ber humor vorwaltet, bie menschlie chen und gefellichaftlichen Berhaltniffe nur von ihrer Schattenseite fennen; es ift beshalb charafterififch, bag ber Berf. fich nach England, bem trüben Debel : Lande, menbet, bort bem Leben abftirbt und bann als Berftorbener an uns fcbreibt. Die Briefe bes Lebenben fommen von bem entgegengefesten Bole ber, fie tommen aus bem Suben, vornehmlich aus Italien und, wenn wir ben burchgebenben Charafter recht verftanben baben, fo ift in ihnen bas Leben nur in feiner beiteren Berklarung, in feinem rolenfarbenen Lichte aufgefaßt. - Dun ift zwar Italien ein fo fehr mit Reifebeschreibungen gefegnetes und geplagtes Land, bag man mit einiger Scheu von einem neuen Buche ber Art fprechen bort; inbeffen werben mir bier burch Diefes fcone Land geführt, obne die abgetretenen Bemeinplage ju berühren und ber Berf. läßt uns mehr nur die wohlthätige Einwirfung bes glücklichen Simmels und ber munberbaren Begenben, ber Schöpfungen alter und neuer Runft fühlen, als baß er, mas eben das Langweilige gewöhnlicher Reisebeschreis bungen ift, bei ben Gegenden und Gegenftanben felbft als ems pfindfamer Bewunderer verweilt, ober fie als gelehrter Commentator beidreibt. Die Graenden bebandelt ber Berf. wie ein Landichaftsmaler, ber bas Berftreute in ein geschloffenes Bild jufammenfaßt, die Begegnungen werden ju fleinen Abenteuern, Benreftucken und Gebichten, welche lettere als bie bem Gemälde aufgeseten Lichter erscheinen, woburch es, wenn biefe auch zuweilen etwas grell und effectvoll bervortreten, bennoch im Ganien eine barmonische Wirfung juruckläßt. -

Bugleich aber haben biese Briefe, so fehr auch ein poetisscher Inhalt barin vorwaltet, eine prosaische und practische Seite, welche ebenfalls auerkannt ju werden verdient. Refestent, ber Italien ebenfalls bereift hat, wüßte in der That nicht einen besseren Reiseplan vorzuzeichnen, als man ihn in diesen Briefen sindet; auch erinnert er sich nicht, in irgend einer ans beren Reise eine so gute Eintheilung der Zeit und eine so ans gemessene Eintheilung der Reise-Route gefunden zu haben.

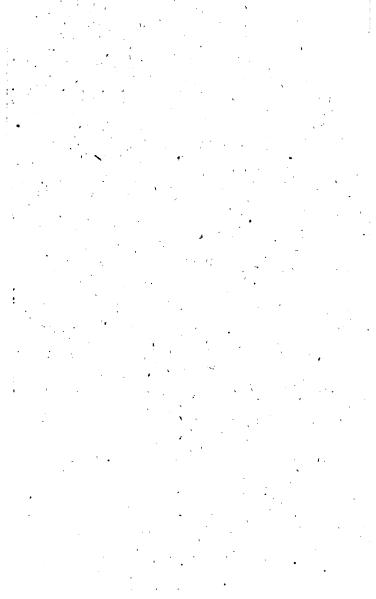

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

## Parbard College Library



THE GIFT OF

### EDWIN VERNON MORGAN

(Class of 1890)

AMERICAN AMBASSADOR TO BRAZIL



